

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

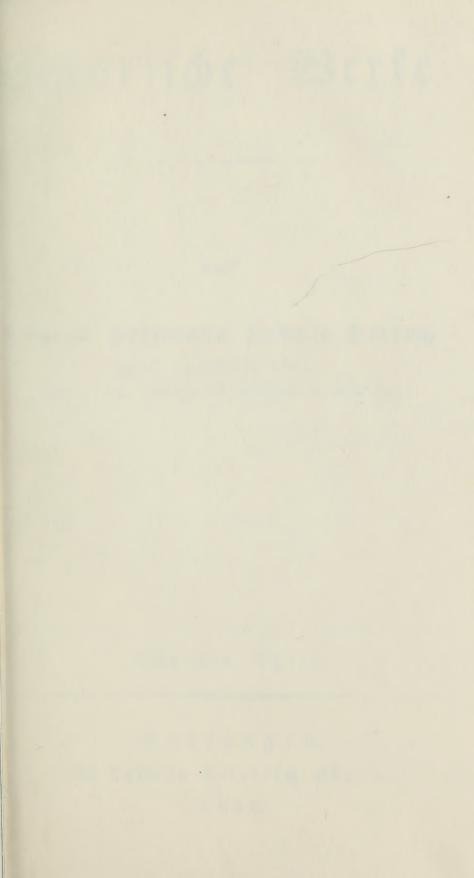

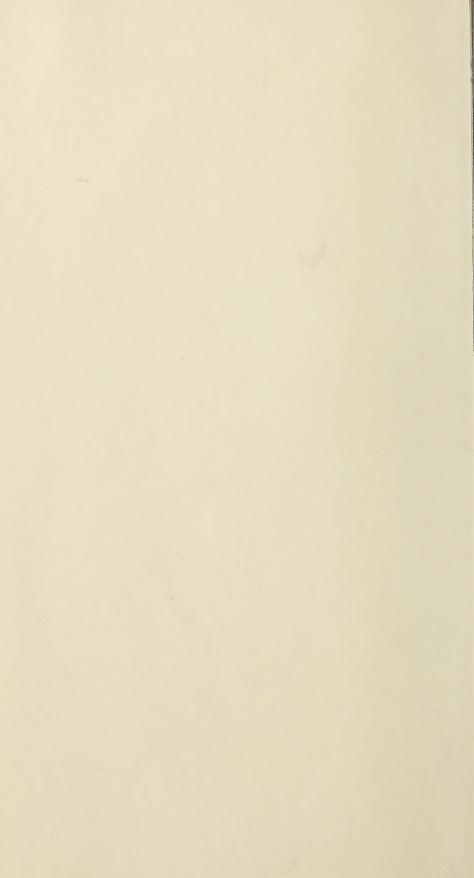

# Sistorische Werke

von

## Arnold Herrmann Ludwig Heeren,

Mitter des Guelfen : Ordens, Sofrath und Professor der Geschichte in Gottingen.

Meunter Theil.

Göttingen, bei Johann Friedrich Röwer. 1822. ofused amiliandic

NOV 1 5 1968

RSITY OF TORONTO

mendal to freque 8 on edge, ha

become Phones Cheese

H45 Th. 9

## Handbuch der Geschichte

de s

# Europäischen Staatensystems

u n d

## seiner Colonieen,

son seiner Bildung seit der Entdeckung beider Indien bis zu seiner Wiederherstellung nach dem Fall des Französischen Kaiserthrons, und der Freiwerdung von Amerika,

in zwei Theilen

von

U. S. L. Seeren, Ritter d. G. D. Sofrath und Profesor ber Geschichte in Gottingen.

Und das Band der Staaten ward gehoben , Und die alten Formen fturzten ein!

Schiller.

Dierte, verbefferte und fortgefente, Ausgabe.

3weiter Theil.

Sottingen, bei Johann Friedrich Rower. 1822. presend ber Geschichte

5 9 5

# Buropäischen Singtenspfrems

可,此。此

### feiner Coloniech,

den feiner Willeams bist der Generausg beider Steelen die zu leiner Wierenberfleitung nam dem Fold des Franzeichen Leiner Wierenberfleitung nam dem Franzeichen von Limitelia,

in spiret Thefren

11 2 0

Sefert ned produce ou Company is Chinesen

t under the control of the sould be did the sould be did the sould be sould

Birthe orthefiered and fortse fetter, Ausgabe.

Mish Theile

and Routesia Routes and Routes

#### Zweite Periode.

Dritter Zeitraum. Von 1740 bis 1786.

#### Erster Theil.

Geschichte des südlichen Europäischen Staatensystems in diesem Zeitraum.

1. Das Zeitalter Friedrich's mag mit Recht nach ihm genannt werden. Aber wie mächtig auch sein Geist darauf einwirkte, so ward es doch so vielzfach ausgezeichnet, daß es schwer ist, es von allen Seiten darzustellen. Es war der Zeitraum, in welzchem die Cultur Europas vielleicht ihre höchste Stufe, gewiß ihre größte Ausdehnung, erreichte; und die Bölser dieses Weltsheils eben daher sich einander ähnzlicher machte. Weit verbreitete Sprachen erleichterten die allgemeine Circulation der Ideen; und die Verzschiedenheit der Religionen sing immer mehr an, ihre Wichtigkeit auch im Privatleben zu verlieren; nachdem sie sie schon vorher unter den Regierungen verloren hatte.

#### 6 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

- 2. Dieser Wachsthum einer vielseitigen Cultur zeigte sich daher auch auf die vielsachste Weise. Die Staatskunft nicht weniger als die Staatswirthschaft wurden vervollkommnet; der Welthandel erhielt einen Umfang und eine Wichtigkeit, die alles bisherige überztraf. Alle Meere wurden durchschifft, und die entlez gensten Länder durchforscht. Die Kriegskunft erhielt als Kunst ihre volle Ausbildung. Und dieß Alles gezschah nicht bloß praktisch; sondern der Zeitgeist gesiel sich nicht weniger in der Gründung von Theorieen. Alles der Untersuchung zu unterwersen, Alles zum Gegenstande des Kaisonnements zu machen, war seine hervorstechende Eigenthümlichkeit; was glaubte er nicht ergründen zu können, und ergründet zu haben!
- Tultur war das große Ansehen, welches ausgezeichnete Schriftsteller sich zu verschaffen im Stande waren. Die gebildeten Elassen der Gesellschaft hatten sich weit mehr genähert, als in irgend einem frühern Zeitraum; die Scheidewand, welche Sitten und Lebensart sonst zwischen den Bürgerlichen und dem Abel gezogen hatzten, siel weg, seitdem litterarische Vildung beiden gezmein, und von beiden geschäft wurde; und wie wenig auch der Adel von seinen Nechten nachzulassen gezmeint war, so viel ließ er doch von seinen Ansprüchen im gesellschaftlichen Leben nach. Diese große Veränzderung ging aber gerade von der Stadt aus, die als die Tonangeberin betrachtet wurde; wie mußte dieß nicht auf das übrige Europa zurückwirken?

- 4. Wenn baber auch die Cabinetspolitif in Gu= ropa ihre alten Formen behielt, so wirkten boch Dinge auf sie ein, die vormals nicht eingewirkt hatten. Große Schriftsteller, in allen, auch den hohern, Rreis fen gelefen, leiteten die Effentliche Meinung; und ihre Stimme galt für Autoritat. Mochten fie auch nicht selber im Cabinet figen; mochten fie auch auf die Aln= gelegenheiten bes Tages feinen directen Ginfluß haben, so erweiterte sich doch durch sie auf mannigfaltige Weise der Kreis der Ideen; und bei so vielen der praktisch = wichtigsten Gegenstande die ganze Ansicht. Wie vollends, wenn bie Staatsmanner, wenn bie Konige felber Schriftsteller wurden, und im Umgange mit Schriftstellern lebten? Konnte tieg ohne Ginflug auf ben Geift ber praftischen Politif, ber innern und ber außern, bleiben? Mußte barauf nicht weniger bie große Beranderung, leider! meift Berfchlimmerung, ber Denfart gurudwirken, Die aus ber Berminderung bes religibsen Ginns, nicht blog bei ben Großen, fondern felbst bei dem Bolfe, hervorging? Wie burfs tig wurde also die Geschichte dieses Zeitraums ausfals len, wollte man biefe Erscheinungen, wollte man ben Ginfluß, ben sie auf den Zuftand von Europa gehabt, außer Augen laffen!
- 5. Die Manches, seiner Natur nach nicht unmitztelbar Politische, darf hier also nicht unbemerkt bleisben, wenn die große Frage beantwortet werden soll, wie in eben der Zeit, wo das stolze Gebäude des Europäischen Staatenspffems in seiner ganzen Kraft

und Festigkeit da zu stehen schien, es doch auf so vielen Seiten untergraben, und seine Hauptstüßen wankend gemacht werden konnten. Mochte auch schon in
frühern Zeiträumen dazu der Anfang gemacht seyn,
so ist es doch unleugbar, daß es vorzugsweise in diesem Zeitraum, — wenn gleich dem Zeitalter selbst
unbemerkt — geschah. Nur ein allenthalben untergrabenes Gebäude konnte einen so schrecklichen Umsturz
erfahren, als das Europäische Staatensystem ihn erfähren hat!

- 6. Sollte dieser Zeitraum mit einem allgemeinen Namen bezeichnet werden, so würde er vielleicht den Namen des Deutschen Zeitraums tragen. Auf allen Hauptthronen Europas (die Bourbonischen ausgenommen) saßen Deutsche; Friedrich, Maria Theresia, Castharina, die George. Deutsche Herre wurden die Musster der Kriegskunst; Deutsche Länder der Staatsverzwaltung. Niemand machte dieser Nation den Ruhm der Wissenschaft streitig; und wenn bei dem hohen Aufschwunge ihrer Litteratur ihre Schriftsteller doch mehr ihr als Europa angehörten, so hat sie dagegen den Trost, keinen der Sophisten in ihrer Mitte erzogen zu haben, deren vielgelesene Schriften den Umssturz der bestehenden Ordnung so wesentlich vorbereisten halsen.
  - 7. Bei der Darstellung der Staatshandel dieses Zeitraums ist es eine eigenthumliche Erscheinung, daß der Westen und der Norden von Europa viel tiefer

in einander verschlungen wurden, als in einem der frühern Zeitraume. Der Grund bavon lag in bem Aufblühen der Preußischen Monarchie. Seitdem diese in die Reihe der erften Mächte fich ftellte, wurde fie auch der Ring, welcher die Rette beider Staatenfy= steme verband. Wenn jedoch diese Berbindung auch nicht unbemerkt bleiben barf; so blieb boch dem Mor= den sein eignes Interesse; und es war mehr Preußen selber, das in die Handel des einen und des andern Staatensufteins verflochten wurde, als daß beibe wirf= lich zu Ginem Suftem sich dauernd verschlungen hatten.

I. Staatshandel in Europa von 1740 bis 1786. a. Bis gur Verbindung gwifchen Frankreich und Deftreich. von 1740 bis 1756.

Die Sammlungen von Staatsschriften von Went und von v. Martens f. Th. I. S. 2. Gine allgemeine lleberficht ber Friedensschluffe baraus giebt:

Beift der merkwurdigften Bundniffe und Kriedensichluffe bes 18ten Jahrhunderts, von Chr. D. Dof. 5 Bbe. 8. 1802. Fur diefen Beitraum gehort der 4te Band.

Gine allgemeine Bearbeitung diefes denfwurdigen Beit= raums haben wir noch nicht; einen Anfang bagu macht:

7. C. Abelung's pragmatische Staategeschichte Europas von dem Ableben Kaifer Carl's VI.; VI Thie. 1762. 1c. geht nur bis auf 1749. - Fur neun Jahre find feche Quart= bande doch etwas zu viel!

Much die Memoires fangen jest leider! an feltner gu werden. 3hre Stelle vertreten gewiffermaßen:

VV. Coxe History of the House of Austria. Vol. V. und:
Oeuvres positiumes de Frederic II. 1788. T. I — V. Für die Geschichte gehören: T. I. II. enthaltend die Histoire de mon temps von 1741 bis 1745. Das geschreichste der historischen Werfe des gekrönten Verfassers: aber nicht ohne Animosität. T. III. IV. die histoire de la guerre de sept ans. Bie es der Titel ankündigt, fast blose Kriegsgeschichte. T. V. Histoire dépuis 1763 jusqu'à 1778.

Die Menge der Zeitungen und politischen Zeitsschriften nahm in dieser Periode außerordentlich übersband. Nach Aushören der oben Th. I. S. 281. angeführsten, ward die vollständigste:

Politisches Journal, Altona feit 1781. jährlich zwei Bande. (Herausgegeben von Schirach).

Für die chronologische Nebersicht ist sehr brauchbar: 21. Chr. Wedekind Chronologisches Handbuch der neuern Geschichte von 1740 bis 1807. Lüneburg. 1808.

8. Der Zeitraum begann sogleich mit einer großen Erschütterung des Staatensustems von Europa, die selbst, in so fern sie die Auflösung einer seiner Haupt-monarchiech zum Zweck hatte, einen Umsturz des Ganzen zu drohen schien. Das Aussterben des Destreichischen oder Habsburgischen Manns-stamms mit Carl VI., der, so wie sein älterer Bruder Joseph, nur Töchter hinterließ, gab dazu die Beranlassung.

Tod Carl's VI. 20. Oct. 1740. Seine altere Tochter, Maria Theresia (geb. 1717), nach der pragmatischen Sanction Erbin seiner sammtlichen Staaten, war vermählt mit Fra 3 Stephan, gewesenem Herzog von Lothringen; seit 1737 Großherzog von Toscana (s. Th. I. S. 316.).

Bon den Tochtern Kaiser Joseph's I. war die altere, Maria Josepha, vermählt mit August III., König von Polen und Churfurst zu Sachsen; die jungere, Maria Amalia, mit Carl Albert, Churfurst zu Baiern.

9. In eben diesem Jahre war auch bereits Frie= 1740 drich II. seinem Vater gefolgt. Er bestieg den Thron Mai mit dem Vorsatz, Preußen in die Reihe der ersten Mächte zu stellen; und sah dazu die Mittel in der Vergrößerung. Von der Seite des Rechts begehrte er selber kaum sein Unternehmen darzustellen; aber von der Schaar der gemeinen Eroberer unterscheidet er sich durch einen bestimmten Zweck. Er wollte nicht mehr, als zu diesem erforderlich war; und die Ersoberung Schlesiens schien ihm dazu hinzureichen.

— Die Ansprüche auf einige Theile desselben gaben den Vorwand. So begann — unter vielsacher Begünsstigung der politischen Verhältnisse — noch in dies sem Jahre der erste Schlesische Krieg.

Prensische Ansprüce auf die Schlesischen Herzogthümer:

1. Jägerndorf. Es gehörte vormals einem jüngern Zweige der Churlinie; allein der Herzog Johann Georg war, als Anhänger des Churfürsten von der Pfalz, Friedrich V., von dem Kaiser Ferdinand II. 1623 in die Acht erklärt; und weder er noch seine Erben restituirt.

Liegnis, Brieg und Wohlau. Die Ansprücke gründeten sich auf eine Erbverbrüderung von 1735 zwischen dem damaligen Herzog, und Churfürst Joachim II., der jedoch Ferdinand I. als König von Böhmen und Oberz lehnsherr widersprochen hatte. Nach Abgang des herzoglichen Hauses 1675 seste sich Destreich in Besis; und 1636 entsate ihnen der Churfürst Friedrich Wilhelm gegen Ab-

#### 12 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

tretung des Schwibusser Kreises; der jedoch durch einen geheimen Traktat mit dem damaligen Churprinzen wieder Destreich zugesichert, und nach seinem Megierungsantritt wirklich 1695 abgetreten wurde. — Wie gegründet oder ungegründet diese Ansprüche waren, so zeigt das ganze Benehmen Friedrich's, daß er sie lieber mit den Wassen als durch Unterhandlung ausmachen wollte; denn nur so war ganz Schlessen zu gewinnen. — Einfall in das sast wehrlose Land Dec. 1740, und meist unblutige Einnahme bis zur Schlacht bei Molwiz 10. April 1741.

10. Diese rasche Unternehmung Friedrich's trug viel dazu bei, auch ein viel größeres Projekt am Franz zösischen Hofe zur Reife zu bringen; nicht von dem dirigirenden Minister, Cardinal Fleury, sondern einer Hofpartei gefaßt, deren Häupter, der Marschall Belzleiste und sein Bruder, sich dadurch geltend machen wollten. Nicht weniger drängte Elisabeth von Spanien, "damit ihr zweiter Sohn doch auch ein Stück, Brod bekomme." Es hatte nichts geringeres zum Zweck, als mit der Entreißung der Kaiserkrone auch zugleich die Zertrümmerung der Destreichischen Monzarchie.

Schon allein die Entreißung der Kaiserkrone, die sie nicht bloß der Form, sondern auch der Sache nach zu einer Wahlkrone gemacht haben würde, hätte hingereicht, das Staatenspstem von Europa zu zerrütten. Hatte man denn an Einem Wahlreich nicht schon genug?

11. Rein Schein des Rechts konnte hier vorge= wandt werden; denn Frankreich hatte die pragmatische Sanction nicht bloß anerkannt, fondern garantirt. Allein man glaubte ben Zeitpunkt zu feben, ben alten Rival Frankreichs zu fturgen, und feine Provingen vergeben zu fonnen. Der gerruttete Buffand ber Deft= reichischen Monarchie, und die Gewißheit, Berbun= bete finden zu konnen, lud bazu ein. Alber boch zeigte fich, daß die eignen Mittel schlecht berechnet waren; und ware es gelungen, wurde Frankreich felber babei gewonnen haben? Die Herrschaft Europas, womit es fich schmeicheln mochte, war fur seine bamalige Lage ein leeres Phantom. Es hatten ganz andere Manner bazu gehört, Diese zu behaupten, als Frankreich im Felde und im Cabinet aufweisen konnte!

Mémoires pour servir à l'histoire de l'Europe dépuis 1740 jusqu'à 1748. III Voll. 8. 1752. (par Mr. DE SPOHN). Bang fur das Intereffe Frankreichs gefdrieben.

12. Alber die Ungerechtigkeit selbst bedurfte doch einen Borwand; und wenn man biefen in ber Un= terstützung fremder Ansprüche fand, so knüpfte sich baran das Bedurfniß fremder Bundniffe. Schon bier= in lag das stillschweigende Geständniß ber Schwäche. Eine Macht, die sich zur Herrscherin der übrigen er= heben will, mag nur darauf Bergicht leiften, wenn fie es nicht burch eigne Kraft kann. Die eignen Ber= bundeten werden fie bald verlaffen; und Frankreich mußte davon bittere Erfahrungen machen. In feinem ber frühern großen Rriege war ein solcher Wechsel ber Bundniffe gewesen; benn niemals hatten die Absichten ber Alliirten so wenig unter fich übereingeftimmt.

Konnte außer Frankreich irgend einer der Berbundeten eine ganzliche Auflösung der Destreichischen Monarchie im Ernst wünschen, oder auch hoffen?

13. Kein Wunder indeß, wenn Frankreich anfangs ber Bundesgenoffen viele und machtige fand, ba bie hoffnung des Gewinns zu lodend war. Auf Baiern, ben Berbundeten in dem borigen Successionsfriege, war auch jest vor Allen die Aufmerksamkeit Frankreichs gerichtet, um einen Candibaten gur Rai= ferfrone zu haben. Churfurft Carl Albert fand aber auch außerdem, daß ihm eigentlich die ganze Deffreichische Monarchie gebore. Daffelbe entbeckte für fich auch Spanien; und bald fand auch Sachsen, baß bie pragmatische Sanction feine Gultigkeit baben fonne, und ihm die nachsten Rechte zuftanden. Co fab Europa das sonderbare Schauspiel, daß drei Machte, jede auf das Gange Unspruch machend, fich mit Frankreich vereinigten, bas felber keinen wei= tern Vorwand hatte; als die Rechte Aller vertheidi= gen zu wollen.

Ansprüche von Baiern, gegründet auf ein Testament Kaiser Ferdinand's I., dessen Original aber das nicht entitielt, was es enthalten sollte. — Die von Spanien auf eine sehr gelehrte Genealogie; einen Bertrag zwischen Carl V. und seinem Bruder Ferdinand, bei Abtretung der Dentschen Länder; und einen Borbehalt Philipp's III. bei Berzichtleistung auf die Destreichische Erbsolge 1617. — Die von Sach sen auf die Rechte der Gemalin Ausgust's III. als ältesten Tochter Joseph's I. — Geheimes Bündniß zu Nymphenburg 18. Mai 1741 zwischen

1. Staatshandel in Europa a. 1740-1756. 15

Franfreich, Baiern und Spanien, bem auch Sachfen 19. Cept. beitrat.

14. Unter Diefen Umftanden hielt es auch Friebrich II. für zweckmäßig, ber Berbindung gegen Deftreich fich anzuschließen; und zum erstemmal ward 1741 Preußen Alliirter von Frankreich. Wie ver= schieden aber die Absichten des Konigs von benen ber Alliirten waren, zeigte fich bald. Sie follten ihm nur als Mittel zu feinem Zwecke bienen; und wenn er ihnen beitrat, so war es mit dem stillschweigenden Borbehalt, wieder guruckzutreten, sebald es feine Convenienz verstattete.

15. So fah also Maria Therefia, die ihren Ge= mahl zum Mitregenten annahm, (ohne ihm je großen Antheil an der Regierung zu verstatten;) mehr wie halb Europa gegen sich im Bunde; und kaum war von außen Sulfe zu erwarten. England war bereits mit Spanien in offenem Ariege; und in Schweden nutte die auswartige Politif das Gewühl ber Factionen, es in einen Arieg mit Rugland zu ver= wickeln (f. unten). Nur die Hoffnung auf eigne Rraft blieb übrig; aber nicht bloß die Entreißung 1742 der Kaiserfrone, durch die Wahl Carl's VII. von 24. Baiern, fondern auch der Gang des Kriegs war fei- Jan. neswegs dazu gemacht, die Hoffnung zu beleben. Was Carl VII. durch die Raiserfrone gewann, war febr wenig; aber was Destreich verlor, gewiß febr viel.

#### 16 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

Verbindung der Französischen Armee unter Belleisle mit der Bairischen 1741 Sept.; Eindringen in Oberöstzreich (das jedoch bald wieder befreit wurde) und Böhmen, und Eroberung von Prag in Vereinigung mit den Sachsen 26. Nov., wo Carl VII. sich als König von Böhmen hulz digen läßt 19. Dec., so wie Friedrich II. in dem nun ganz eroberten Schlesien. Eine zweite Französische Armee unter Maillebois in Westphalen erhielt die Neutralität der Seemächte. Vertrag deshalb mit Georg II. 27. Sept. 1741.

16. Allein die drohende Gefahr der Destreichischen

Monarchie erlaubte bennoch bald England nicht, rushiger Zuschauer zu bleiben, ungeachtet des Spanischen Kriegs. Die Stimme der Nation forderte zu laut eine thätige Theilnahme, als daß bloße Subsidien hingereicht hätten. Konnte es, ohne seine ganze bisherige Politik aufzugeben, seinen ersten Verbündeten auf dem Continent ohne Veistand lassen? Für so stürmische Zeiten war aber Walpole nicht gemacht; er machte 24. dem heftigern Carteret Platz, wovon thätige Hülfzan. leistung die Felge war. So mußte also, bei Spanische Krieg sich von selber mit dem Deutschen verschmelzen, wie verschieden in ihrem Ursprunge sie auch ansangs gewessen waren. Die Brittischen Subsidien fanden auch bezreits bei Sardinien Eingang.

Schon früher ein Subsidientraktat Englands mit Destreich 24. Jun. 1741. — Jest Bersammlung einer Brittisch Deutschen Armee in den Niederlanden; und zugleich Subsidien an Sardinien, das durch einen Vertrag 1.
Febr. 1742 sich zur Aufrechthaltung der Neutralität Italiens verbindlich machte.

17. Aber noch vor dem Ende des Jahrs zerfiel bereits das Bundnig gegen Deffreich, da Friedrich 11. zurücktrat. Er befaß Schlefien; und der Sieg bei Czastau schlug die Hoffnung nieder, es ihm wieder Mai ju nehmen. Er fchloß feinen Separatfrieden gu Breslau, dem auch Sachfen beitrat.

Friede zwischen Preufen und Deftreich zu Breslau 11. Jun., bestätigt gu Berlin 28. Jul. 1742. Bedingungen: a. Entfagung aller Allianzen, die bem Frieden entgegen find. b. Maria Therefia tritt an Preus Ben ab gang Dber = und Riederschlesien, und die Graffchaft Glag. c. Das Furftenthum Tefchen und einis ge benachbarte Diftrifte von Oberschlessen bleiben jedoch Destreich.

18. Indem sich Deftreich auf diese Weise Gines Hauptfeindes entledigte, verschaffte es sich baburch über die andern ein großes Uebergewicht. Bohmen ward wieder eingenommen; felbst Baiern erobert; und Kaifer Carl VII. zur Flucht gezwungen; und als im folgenden Jahr die Brittisch : Deutsche Armce den Sieg bei Dettingen erfocht, wurden die Frangosen nicht nur 1743 ganglich über ben Rhein guruckgetrieben; fondern es gelang Deftreich und England, zwei neue Berbundete. sowohl an dem Ronig von Sardinien in Italien. als in Deutschland an dem Churfurften von Sach= fen zu gewinnen. Als die Brittischen Truppen in ben Miederlanden gefandet waren, hatte fich auch be= reits die Republik, auf Englands Berlangen, ju ci= nem Sulfecorps fur Deftreich verstanden.

Einnahme von Böhmen und Blokade der Frauzösischen Armee in Prag Jun. 1742, und nach Belleisle's Mäumung Dec. Einnahme und Krönung von Maria Theresia. Besehung von Baiern, Mai 1743. Sieg der pragmatischen Armee bei Dettingen 27. Jun. Allianz zu Worms mit dem König von Sardinien 13. Sept. und mit Sachsen 20. Dec. 1743.

19. Alber Frankreich, weit entfernt an den Fries 1743 den zu denken, zumal seitdem der friedliebende Fleury 29. gestorben war, wollte nun nicht mehr als bloße Hulfs= Ian. macht seiner Allierten erscheinen, sondern kundigte sowohl England als Destreich direct den Krieg an.

So lange Frankreich und England den Krieg nur als Hulfsmächte führten, hatte er sich weder auf das Meer noch auf die Sclouieen erstrecken können, wie es von jest an geschah. Brittischer Scesseg über die Spanisch- Französsische Flotte vor Toulon 24. Febr. 1744, welcher die Kriegeserklärung veranlaßte, an England 15. März; an Destreich 27. Apr. nachdem bereits 25. Oct. 1743 eine Of und Desfensivallianz zu Fontaineblau zwischen Frankreich und Spanien abgeschlossen war.

20. Bei diesem Uebergewicht aber der Alliirten entsschloß sich Friedrich II. aufs neue zum Kriege. Die Shre schien es zu fordern, daß er den geflüchteten Kaiser nicht ganz sinken ließ, den er mit gewählt hatte. Aber mehr als die Ehre tried ihn die Besorg=niß an, Schlesien wieder zu verlieren, wenn Lestzreich, jest auch mit Sachsen verbunden, obssiegte. Auß neue knüpfte er daher seine Verbindungen mit Frankreich, und in dem Reiche an; er fand leicht

1. Staatshandel in Europa a. 1740 - 1756. 19

Eingang, weil man seiner bedurfte, ungeachtet seine Maximen bei Allianzen jest kein Geheimniß mehr seyn konnten.

Zweites Bundniß zwischen Proußen und Frankreich Marz 1744; und darauf Frankfurter Union 22. Mai mit Carl VII., Churpfalz und Hessen=Cassel.

21. So erhielt also durch diesen zweiten Schlezsischen Krieg der Kampf neues Leben; da Friedrich II., wenn gleich vergeblich, in Bohmen einfiel, wähzrend Frankreich, der Destreicher am Oberrhein dadurch entledigt, freier athmete; und Carl VII. es noch erlebte, in seine Hauptstadt zurückzusehren. Aber sein bald darauf erfolgter Tod schien die ganze Lage der 1745 Dinge ändern zu müssen; sein Sohn und Nachfolger Jan. Maximilian Joseph that gern Verzicht auf die Kaiserkrone, wenn er nur seine Erbländer zurückbekam.

Friede zu Fussen zwischen Destreich und Baiern 22. April 1745. Bedingungen: 1. Destreich giebt an Baiern alle Eroberungen zuruck. 2. Der Chursürst verspricht Franz Stephan seine Stimme bei der Kaiserwahl.

22. Allein dieser Kücktritt Baierns hatte nur die Folge, daß das innere Deutschland aufhörte, der Kriegsschauplatz zu seyn; und Destreich es durchsetzte, wenn gleich mit Widerspruch Brandenburgs, Franz 1745 I. die Kaiserkrone zu verschaffen. Frankreich führte 13. den Krieg fort; — es ist schwer zu sagen, zu welchem Ende? — Friedrich II. sah aber in dem Tode des Kaisers ein Motiv zum Frieden, sobald er sich Schles

sien gesichert haben würde. Wiederholte Siege und die Hanndversche Convention mit England geswährten ihm diese Sicherheit; und noch vor Ende diesses Jahrs schloß er zum zweitenmal seinen Sepasraffrieden für sich; ohne mehr als in dem vorigen zu verlangen.

Sieg des Königs über die Destreicher und Sachsen unter Carl von Lothringen bei Hohenfried berg 4. Juni 1745. Convention zu Hannover 26. Aug., wodurch sich England zu der Garantie von Schlessen erbot. Aber es bedurfte erst des neuen Siegs des Königs bei Sorr gezgen die Destreicher 30. Sept. und des Siegs des Fürsten von Dessau bei Kesselsdorf gegen die Sachsen 15. Dec., um Destreich zur Annahme zu bewegen. Friede zu Dreseden 25. Dec. zwischen Preußen auf der einen und Destreich und Sachsen auf der andern Seite, nach Grundlage der Hannöverschen Convention. Bedingungen: a. Bestätigung des Besisses von Schlessen nach dem Breslauer Frieden. b. Friedrich II. erkennt Franz I. als Kaiser. c. Sachessen zahlt an Preußen eine Million Neichsthaler.

23. Dagegen ward der Krieg von Frankreich und steinen noch übrigen Verbündeten in den Niederlanden und Italien mit größter Anstrengung fortgeführt; und selbst eine Landung des Sohns des Prätendenten, Carl Eduard, in Schottland, die anfangs über Erzwarten gelang, zu Hülfe genommen. Frankreich fand an einem Fremden den Feldherrn, dessen es bedurfzte; die Siege des Marschalls von Sachsen in den Niederlanden bahnten ihm einen Ausgang aus dem Labyrinthe, den die Gegenwart des Königs bei der Armee ihm nicht eröffnet hätte.

Kelbauge bes Marschalls von Sachsen feit 1745. Sieg bei Fontenai, in Gegenwart Ludwig's XV., gegen Cumberland II. Mai. Winterfeldzug und Ginnahme von Bruffel und Brabant Febr. 1746. Die Fortfdritte bes Pratendenten rufen Cumberland und die beften Englischen Truppen nach England binuber, bis der Gieg Cumberland's bei Culloden 27. April dem Aufftande ein Ende macht. - Unterdef Fortschritte ber Frangofen in den Dies derlanden und Sieg bes Marschalls von Sachsen bei Rau= cour gegen ben Bergog Carl II. Oct. und im folgenden Jahre 1747 2. Jul. bei Laffeld gegen Cumberland.

Leures et Mémoires du Maréchal de Saxe, 5 Voll. Paris, 1794.

Mémoires sur les campagnes des pays-bas en 1745. 1746 et 1747, (par S. A. le prince regnant de Waldeck), publiés par A. G. L. HEEREN. Gottingue, 1803. Papieren bes hochfel. Fürften Carl Friedrich von Balded, Commandanten der Sollandischen Gulfetruppen. - Durch diefe beiderfeitigen Berichte ift die Befchichte diefer Feldzüge wie die von wenig andern aufgeflart. Freilich trug ju der Große des Marschalls die Rleinheit seiner Gegner bei!

24. Auch Italien wurde eigentlich erft in bies sen letten Jahren ein Hauptschauplat. 3mar waren Die Augen Spaniens, da Elifabeth auch für ihren jun= gern Sohn D. Philipp hier ein Reich zu erobern boffte, von Anfang barauf gerichtet; allein die Ge= winnung des Konigs von Sardinien durch England für Deftreich, und die Brittische Berrschaft im Mit= telmeer, verhinderten lange die Fortschritte der Bourbonischen Machte; und auch die endliche Eroberung der Lombardei, als Genua beigetreten war, blieb von kurzer Dauer, sobald Destreich durch den Dresdner Frieden freie Hande bekommen hatte.

Landung Spanischer Truppen in Italien bereits Nov. 1741 (über welche demnachft Don Philipp das Commando erhielt;) gur Eroberung Mailands mit Unterftugung von Meapel. Aber Bertrag Gardiniens mit Deftreich 1. Febr. 1742 gegen Borbehalt eigner Unfpruche auf Mai= land. Erzwungene Reutralitat Reapels durch eine Britti= fche Klotte. Aber 1743 Berftartung Don Philipp's burch eine Frangofifche Armee. Allein Alliang Gardiniens mit England und Deftreich durch den Wormfer Bertrag 13. Sept. und Burudtreibung ber Bourbonifchen Truppen, Det., fo wie auch 1744 vergebliche Berfuche gur Eroberung Diemonts. Aber 1745 Berbindung Genuas mit den Bourbonischen Sofen 29. Juni; und Ginnahme Mailands und Parmas. Jedoch 1746 Berftarfung der Deftreicher in Italien feit bem Dreddner Krieden. Berdrangung der Gran-Jofen und Rudgug der Spanier aus der Lombardei, und Ginnahme Gennas durch die Deftreicher 5. Sept. Ginfall in die Provence Nov., ber jedoch nach bem Berluft Gennas burch den dortigen Aufstand 5. Dec. miflang. Selben= muthige Bertheidigung Gennas, und Entfat durch Frango fische Sulfe 1747 April bis Juni.

25. Ein so langer Kampf hatte Zeit zur Abkühz
1746 lung der Leidenschaften gegeben. Frankreich sah sich
9. nach dem Tode Philipp's V. von Spanien auch von diesem Verbündeten verlassen; seine ohnehin sehwaz che Marine war fast ganz vernichtet; seine Colonieen in beiden Indien theils genommen, theils bedroht.

Dennoch hoffte es bei seinem Uebergewicht in den Niezderlanden durch einen stürmischen Angriff auf die Rezpublik — der die Wiederherstellung der Erbstatthalterz

schaft zur Folge hatte; - bie Trennung feiner Feinde zu erzwingen; wurde aber jest felbst von einem neuen machtigen Keinde bedroht, da es Deffreich gelang, Rugtand zur Theilnahme zu bewegen, und eine Ruffische Hulfsarmee gegen ben Rhein aufbrach.

Frangoffiche Kriegserflarung an die Republif 17. April; Angriff auf hollandisch : Brabant und Eroberung von Bergenovzoom 16. Sept. 1747. - Defenfiv = Allianz zwi= fcen Deftreich und Rugland 12. Juni; und Ruglands Subfidientraftat mit England 30. Nov.

26. Diese Umftande führten die Eröffnung eines Congreffes zu Machen herbei; aber Frankreich ver= gaß seine alte Politik nicht, die Berbundeten zu tren= 1748 nen. Die Belagerung Maftrichts und angedrohte 15. Schleifung Bergenopzooms, und die Beforgnif eines Separatfriedens mit Deftreich, bahnten schnell den Meg zu Separatpraliminarien mit den See= machten; und bieje mußten bemnachft Deffreich und Die andern Berbundeten annehmen.

Eroffnung des Congresses ju Machen April 1748. Abichlug der Praliminarien zwischen Franfreich und ben Geemachten 30. April; benen Deftreich beitrat, 25. Mai. Doch dauerten bei dem Borruden der Ruffen, (bas durch eine befondere Convention 2. Aug. aufgehoben murbe), die Unterhandlungen den Commer hindurch fort. Abichluß bes Definitivfriedens gu Machen 18. Det. 1748, gwi: ichen Kranfreich und ben Geemachten, dem fofort Spanien, Deftreich, Benua und Gardinien beitreten. Bedingun= gen: 1. Wechfelfeitige Buruchgabe der von Kranfreich und England gemachten Eroberungen; (an Frankreich Cap Breton, an England Madras; an die Republit die, meift ge-

schleiften, Barrierepläße). (Ueber die streitigen Grenzen von Canada und N. Schottland ward leider! nichts ausgemacht). 2. Abtretung von Parma, Viacenza und Guaftalla, zu Gunsten D. Philipp's, und seiner männlichen Nachsommenschaft, mit Vedingung des Rückfalls. 3. Sardinien behält die schon 1743 abgetretenen Stücke von Maisland. 4. Der Assento-Trastat von 1713 wird für die noch übrigen vier Jahre für England bestätigt; (nachmalige Absaufung durch den Trastat zu Buen Retirv 5. Oct. 1750). 5 Dünsirchen bleibt von der Landseite besestigt. 6. Garantie von Schlessen und Glaz zu Gunsten Friedrich's von allen Theilnehmern. 7. Garantie der pragmatischen Sanstion zu Gunsten Destreichs. 8. Garantie der Brittischen Thronsolge und der Deutschen Staaten zu Gunsten des Hauses Haunover.

Die wichtigsten Gesandten auf dem Aachner Congreß waren für Frankreich: Graf von St. Severin, und la Porte
du Theil. Für Großbritannien: Graf von Sandwich. Für Destreich: Graf von Kauniß: Mietberg. Für die Nepublik: Graf Bentink, von Wassenaar, v. Haren 2c. Für Spanien: Don de Lima. Für Sardinien: Don Offorio. Für Genua: Marchese Doria.

27. So ward durch diesen Frieden das Projekt abgewandt, durch die Zertrümmerung Destreichs das bestehende System von Europa zu stürzen. Es verlor Schlesien, Parma und Piacenza; aber es erhielt sich in der Reihe der ersten Mächte; und eine bessere Beznutzung seiner großen innern Hülfsquellen gab ihm auch bald für das Verlorne reichlichen Ersat.

28. Aber die Folgen dieses Kriegs waren nicht bloß fur die einzelnen Staaten wichtig, die daran Theil genommen hatten; sie wurden es noch mehr für ihre wechselseitigen Verhältnisse; und bald ging daraus eine Veränderung derselben hervor, durch welche die Grundsesten dieses Systems ihre erste große Erschüttezrung litten.

29. Auf den ersten Blick konnte es scheinen, Eusropa sey durch diesen Frieden wieder in seine alten Derhältnisse, der Hauptsache nach, zurückgekehrt. Frankreich und Destreich standen als Hauptmächte des Continents einander gegenüber; England hatte seine alten Verbindungen mit Destreich erneuert, und wessentlich zu seiner Rettung beigetragen; und auch die Verbindung Destreichs mit Rußland war jest nicht zum erstenmal geknüpft.

Rriegs anders geworden; und wurde es noch mehr nachher? Die Brittische Continentaspolitif, in so sern sie auf die Erhaltung des bestehenden Staatensustems ging, war ihrem Zweck nach hüchst wohlthätig für Europa; aber die Mittel waren es nicht auf gleiche Weise. England führte den Landkrieg mehr durch Subsidien als eigne Kraft; die alten Fäden der Constinentalverhältnisse waren wieder angeknüpst; aber nicht bloß Staaten vom zweiten, sondern auch vom ersten Range nahmen Subsidien; und unter diesen nicht alz lein das bedrängte Destreich, sondern auch Rußland. Auf diese Weise erkaufte England die Direction des Kriegs, und eben daher auch die Direction des

dens. Was glaubte es auch nicht in den zunächst folzgenden Jahren auf dem Continent dirigiren zu müssen, und dirigiren zu können? Aber noch viel wichtigere Folgen follten sich aus der nun zum erstemmal errunzgenen Herrschaft der Meere entwickeln, die erst die folgenden Abschnitte werden deutlich machen können.

- 31. Eine neue Erscheinung war es gewesen, daß Rußland sich nicht bloß in die Händel des Westen gemischt, sondern selbst darin den Aussichlag gewissermaßen gegeben hatte. War auch diese Einmischung für dießmal bei einer Demonstration geblieben; so wazren hier doch Fäden angeknüpft worden, die nicht wiezder zerrissen. Der nächste große Hauptkrieg Europas gab die Beweise davon!
- 32. Aber die größte, die wesentlichste Verande= rung erlitt das Staatensystem Europas durch den Ein= tritt Preußens in die Reihe der Hauptmächte dieses Welttheils, als Folge dieses Kriegs. Schon der Ein= tritt einer solchen neuen Hauptmacht an und für sich kann natürlich nicht ohne große Veränderung der po= litischen Verhältnisse statt sinden. Sie wird nicht al= lein stehen; und wenn sie sich Freunde und Verbün= dete sucht, kann es ohne Rückwirkung auf die dishe= rigen Verbindungen der übrigen geschehen?
- 33. Auch liegt es in der Natur der Dinge, daß eine solche neue Macht von den alten nicht leicht gern gesehen ist; wo ware der Emporkommling bei den als

ten Machthabern beliebt? Es war mit bitterer Empfindung, wenn Fleury Friedrich II. den Schiedsrichter von Europa nannte! Friedrich schied aus dem Kriege ohne einen einzigen Freund; auch hatte er sich eben keine Mühe gegeben, sich dauernde Freunde zu machen. Seine Art, Allianzen zu schließen und zu trennen, war dazu nicht der Weg; und die Selbsteständigkeit, die Er sich errang, erhält nur unsere Vilzligung, weil die Art, wie er sie behauptete, unsre Vezwunderung erzwingt.

- 34. Aber wie vollends, da diese neue Macht ihre Größe auf Eroberung gegründet hatte? Die Abztretung viel größerer Länder in dem Wiener und Belzgrader Frieden an Spanien und die Pforte war für Destreich nur Verlust gewesen; die Abtretung von Schlesten war zugleich Demüthigung; jener kann zum Ersatz aussordern; diese fordert zur Nache auf. Es zeigte sich bald, daß auch nur in Hoffnung auf diese der Friede abgeschlossen war.
- 35. So mußte also auch der Friedenszustand sein hochst gespannter Zustand bleiben; nicht nur für Preussen, das nur auf den Wassen ruhte, sondern auch für die übrigen Mächte. Schlesiens Besitz wurde der Hauptgegenstand der praktischen Politik; und eben deshalb mußten auch Destreich und Preußen ais die beiden Hauptmächte des Continents erscheinen. Insedem ihre Verhältnisse das übrige Europa in Vewesgung setzten, so wurde auch sein Schicksal an das

ihrige geknüpft. Die neue Rivalität hatte in ihnen die meiste Regsamkeit bewirkt, die größte Thätigkeit aufgeregt; und stets werden diejenigen Staaten die vorherrschenden seyn, die dessen sich rühmen können.

36. Gleichwohl empfand man es in Destreich sehr gut, daß man, um Preugen zu fturgen, Berbundete bedürfe. Auch fonnte ce bei der herrschenden Stim= mung ber Sofe um so weniger baran fehlen, ba Friebrich II. es so wenig über sich vermochte, nicht die kleinlichen Leidenschaften der Herrscher zu reigen. Die engen Verhaltniffe Deftreichs mit Rugland fowohl als mit Sachsen hatten nach bem Machner Frieden nicht aufgehort; bei dem personlichen Sag der Raise= rin Elisabeth, so wie in Sachsen bes birigirenden Ministers, Grafen Bruhl, war es nicht schwer, Diefen zu unterhalten; und geheime Berabredungen, nur nicht fo geheim, daß Friedrich II. fie nicht erfah= ren batte, - zu einem gemeinschaftlichen Angriffe wurden getroffen, sobald man sich vorbereitet haben murde.

37. Wie wichtig jedoch auch diese Verbindungen für Oestreich waren, so blieb doch in Frankreich eine Hauptmacht übrig, welche bei einem erneuerten Kriege nach den bisherigen Verhältnissen wahrscheinlich aufs neue die verbündete von Preußen werden mußte; und wie ungewiß war nicht in diesem Fall der Erzfolg? Eine Verbindung mit Frankreich war unter diesen Umständen der Wunsch Oestreichs; aber kaum

1. Staatshandel in Europa a. 1740-1756. 29 schien sie je mehr als bloger Wunsch werden zu konnen.

38. Allein Destreich fand den Mann, der diese Idee nicht nur faßte, sondern aussührte; und das Gezbäude seiner Größe auf ihre Aussührung gründete. Unter vier Regierungen war Fürst Kauniß die Seele des Destreichischen Cabinets; oder bildete vielmehr — zum Hof = und Staatskanzler erhoben — meist dieses 1753 Cabinet allein. Friedrich gegenüberstehend, erschien er fast in Allem als das gerade Gegentheil von ihm; aber indem er, der Welt nur den Sybariten zeigend, den Staatsmann versteckte, verbarg seine natürliche Indolenz mit den großen diplomatischen Talenten auch die kühnen Entwürse, die er, meist unsichtbar wirz kend, aber vertraut mit allen Seitenwegen der Cabiznets Politik, mehr durch Andere aussühren ließ, als selber auszusühren sich die Mühe gab.

Noch fehlt es — auch nach v. Formayr's schähbarem Abriß in dem Destreichischen Plutarch B. 12. — an einer erschöpfenden Biographie des räthselhaften Mannes, der nächst Friedrich am stärften auf die Politik seines Zeitalters wirkte. Die Werke von Flassan und Khulhiere so wie von Core enthalten Beiträge dazu; nach jenen die Charakteristik in der Zeitschrift Jason, August 1808.

39. Und was war damals in Frankreich auszusrichten nicht möglich, seitdem Ludwig XV. zum Stlaven seiner Maitressen geworden war? Schon unster seinen Vorgängern hatte Europa Maitressen und

Maitressen = Einfluß geschen; aber eine Maitressen rebis gierung, wie die der Marquise von Pompa= 1764 dour, noch nie! Seitdem mit den alten Ministern auch der Ueberrest der alten Grundsäße verbannt war, durfte ein gewandter Unterhändler — wie vellends ein Kauniß! — an nichts verzweiseln. War auch kein an= derer Grund da, so hatte sehon das Reue einen Reiz.

Seit dem Tode von Fleury 1743 hatte das Französische Ministerium teine Festigkeit erlangen können; am wenigsten das der auswärtigen Angelegenheiten, die Ludwig XV. (wie gewöhnlich) selber leiten zu können glaubte; bis die Maitresse ihn auch dieser Sorge überhob. Als ihr Günstling Abbé Bernis zurücktrat, folgte ihm der Lothringer, H. v. Choiseul = Stainville 1757 bis 1770 Dec.; der der Welt zeigte, daß eine falsche Politik auch bei großen Talenten möglich ist. Sein Better Choiseul = Praslin leitete seit 1761 unter ihm die auswärztigen Geschäfte.

40. So wurde durch Raunitz, indem er selber als außerordentlicher Gesandte nach Frankreich ging, 1750 das Projekt eingeleitet, das er, nach seiner Zurückz kunft an die Spige des Cabinets gestellt, durch seiz 1755 nen Nachfolger Staremberg aussühren ließ. Gezmeinschaftlich in Europa zu herrschen, wenn Friezdrich II. gestürzt sehn würde, war die Aussicht, welzche die Destreichische Politik Frankreich zu eröffnen wußte; was könnte wahrscheinlich, wäre Friedrich II. gesallen, davon die Folge gewesen sehn, als die Unterdrückung der Schwächern, und mit Destreichs Herrschaft in Deutschland auch der Untergang der Freizheit des Europäischen Staatensystems?

Erster Freundschafts = und Vertheidigung 8 = Aund zwischen Frankreich und Destreich 1. Mai 1756, durch Vernis abgeschlossen, eingeleitet durch einen gleichzeitigen Meutralitätsvertrag von Seiten der Kaiserin in dem
eben ausbrechenden Kriege zwischen England und Frankreich,
wodurch Destreich also seiner Verbindung mit England ent=
fagte. Darauf während des stebenjährigen Kriegs in ei=
nem, im Mai 1757 unterzeichneten, wenn gleich nicht ra=
tisscirten, Vertrage, die Bestimmungen über die Theilung
der Preußischen Monarchie; Schlessen an Destreich, Pom=
mern an Schweden, Magdeburg 1c. an Sachsen, die Rie=
berlande gegen Parma und Piacenza an D. Philipp 1c. —
Endlich erneuertes und erweitertes Bündniß 30.
Dec. 1758 durch Shoiseul. Wechselseitiger Beistand mit
allen Kräften; und nur gemeinschaftlicher Friede.

ganz auf Destreichs Seite; denn was konnte Frankzreich sür den Ruhm werden, den Feind Destreichs stürzen zu helfen, als — die Ehre der künftigen Mitzherrschaft in Europa, so weit Destreich sie ihm lassen wollte? Aber nicht in dieser Uebervortheilung sindet eine aufgeklärte Politik den Haupt = Fehler Frankreichs; sie sindet ihn darin, daß diese Berbindung zugleich eine Berleugnung seines politischen Charakzters war; und keine Macht verleugnet diesen ungesstraft. Als Gegner Destreichs hatte es seit zwei Jahrzhunderten seinen hohen Rang unter den ContinentalzMächten behauptet: was blieb ihm, als es Destreichs Wasserräger wurde?

Die Allianz Destreichs und Frankreichs muß betrachtet werden aus dem doppelten Gesichtspunkt ihrer Folgen: 1. Für die einzelnen Staaten. Der Gewinn Destreichs, der

#### 32 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

Schaden Frankreichs, fällt hier in die Augen. 2. Für das Staatensystem von Europa. Die Abmendung der Gefahren für dasselbe, und die späteren Bortheile waren zufällig, weil man den Hauptzweck, Friedrich's Untergang, verfehlte. — Eine bloße Defensiv = Allianz, wie Bernis sie wollte, hätte in dem Bedürsnis, gegen England freie Hände zu haben, eine Entschuldigung gefunden; aber fonnte unter den damaligen Zeitumständen eine bloße Defensiv = Allianz bestehen?

- b. Bon der Verbindung Deftreichs und Frankreichs bis ju den Frieden ju Paris und huberteburg 1756 1763.
- 42. Diese große Umformung des Europäischen Staatensystems, die dasselbe in seinen Grundsesten ersschütterte, würde allein sellen hingereicht haben einem großen Krieg zu erregen, da sie zu einer Zeit zu Stande kam, wo schon ein Angriff auf Preußen im voraus beschlossen war. Aber auch noch auf einer anzdern Seite hatte sich seit lange der Stoff zu einem Kriege gesammelt, der, wie verschieden auch in seinem Ursprunge, doch mit jenem zusammenschmelzen mußte, und in den Colonialverhältnissen Englands und Frankzreichs seinen Grund hatte.
  - 43. Seitdem es in dem vorigen Kriege den Englandern zum erstenmal gelungen war, die Seemacht ihrer Feinde zu vernichten, waren sie wenig geneigt, ihre Rivalen, die mit seltner Thâtigkeit ihre Flotten herstellten, wieder aufkommen zu lassen. Die frühern freundschaftlichen Verhältnisse mit Frankreich hatten die Ausbrüche der Rivalität zwischen den Regierungen zurückgehalten; jetzt stieg diese in gleichem Verhältnisse

Solonieen geknüpft war. Erst jest zeigten sich die unsglücklichen Folgen der geographischen Verflechstung von diesen in ihrer ganzen Stärke. Ewige Reisbungen und Zänkereien dauerten hier fort; und wären auch selbst, wie es vielleicht möglich war, die damals streitigen Punkte in dem Nachner Frieden ausgeglichen; — kann man zweiseln, daß dennoch bald andere entsstanden senn würden? Die Brittische Politik verband damit die neue Verfahrungsart, wenn man ihr die Genugthuung über die Vecinträchtigungen, über welche sie auf dem Lande klagte, nicht sofort geben wollte, sie sich ohne weiteres zur See zu nehmen, und den Krieg anzusangen, noch ehe er erklärt war.

Streitige Punkte zwischen England und Frankreich. 1. Ueber die Grengen von Reu = Schottland, (im Utrechter Frieden nach feinen alten Grenzen abgetreten; f. Th. I. G. 294.), ba England auch Reu = Braunschweig bingurechnete. Ber fonnte entscheiden, wo nie Grenzen gezogen maren? Die naturliche Begrenzung ichien fur Frankreich, alter Glaube fur England gu fprechen. 2. Ueber die Unlage der Korts am Obio, um Louisiana und Canada ju verbinden, die England nicht zugeben wollte, das hier ichon Forts hatte. Anfang ber Feindseligkeiten, burd mechfelfeitige Wegnahme von Forts bereits 1754 und 1755. 4. Heber die Befegung der neutralen Jufeln unter den Untillen, Tabago, St. Bincent, Dominique, St. Lucie, burd die Frangofen, gegen frubere Bertrage. 4. Dagu fam die nun in Oftindien (f. unten) auf Coroman= bel entstandene Rivalität. Unfang der Gewaltthätigfeiten der Englander gur Gee durch Wegnahme mehrerer Rauf= fahrer und zweier Linienschiffe bereits 10. Jun. 1755 als Depressalien.

# 34 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Jandels: und Colonialinteresse gestiegen, daß ferne Wildnisse und Inselchen der Stoff zu einem Kriege werden konnten, der sich über alle Welttheile verbreizten mußte, und dessen Kosten und Ausgang Niemand zu berechnen vermochte. Aber die Brittische Marine war sehen vor dem Kriege der Französischen überlegen; und die darauf gegründeten Hossnungen waren ein Hauptmotiv zum Kriege.

Brittische Ariegserklärung an Frankreich 15. Mai 1756. Gluckliche Unternehmung Frankreichs gegen Minorca, und Eroberung von Port Mahon 29. Jun. durch den Duc de Richelsen.

Berbindungen gegen Preußen schon so weit gedichen, daß ein Arieg mit Destreich und seinen Berbündeten unvermeidlich war. Da aber Destreich, seine Berbinstungen mit England aufgebend, sich an Frankreich ansschloß, wurde schon dadurch der Weg zu einer Allianz zwischen Preußen und England gebahnt; um so mehr, da Georg II. nur darin die Sicherheit für seine Deutsschen Länder gegen Frankreich, die Rußland als Destereichs Verbündeter nicht gewährte, sinden konnte. So mußten zwei Ariege sich in Einen verschmelzen, die erst bei der Beendigung sich wieder absonderten, und durch besondere Friedensverträge beendigt wurden.

Es bedurfte einer folden ganzlichen Umwandlung, um eine Verbindung zwischen den Häusern Hannover und Brandenburg, die fast immer gespannt gewesen waren, zu Stande zu bringen. Erster Traktat zu Whitehall

15. Jan. 1756 gur Aufrechthaltung ber Rentralitat in Deutschland, wodurch der Neutralitätstraftat gwifden Franfreich und Deftreich (f. oben) beschleunigt ward. Alliang burch die Convention 11. Jan. 1757. Gegen Gine Million Subsidien 20,000 Mann Sulfetruppen an England.

46. War ter erfte Schlefische Krieg von Fric= brich's Seite ein Angriffskrieg gewesen, so war ber fiebenjabrige, ungeachtet Er bas Schwerdt zuerft zog, boch ein Bertheidigungsfrieg. Die Lorbeern, vie Er erndtete, sind aber defto unverwelklicher, je weniger er das Schooffind des Glucks war. Die furchtbare Verbindung gegen ihn erhielt ihre Starfe durch die kleinlichen Leidenschaften der Herrscher; sie machte fie bis zu Elisabeth's Tode unaufloslich. Aber auch die Verbindung Friedrich's mit England bietet einen eignen Anblick bar; eng verbunden, und boch fast nie gemeinschaftlich handelnd. Wilhelm Witt ging feine Bahn, fo wie Friedrich die feinige; aber beide führten Ginem Ziele zu. Wenn fie fich dort nur trafen, was brauchten fie fich unterwegs zu begegnen?

Ministerium von Wilhelm Witt, nachmaligem Lord Chatham, vom 20. Oct. 1756 bis 5. Oct. 1761. Welch ein Quinquennium! Durch die Große feines eignen Charafters hob er auch ben Geift feiner Ration; benn Er war es, ber ihr Butrauen zu fich felber einflößte.

Life of W. Pitt 2 Voll. 4. 1780. Mittelmäßig.

47. Ausbruch des Landfriegs, da Friedrich in 1756 Sachsen einfiel, und hier die Beweise von den In- Aug. Schlägen feiner Feinde fand.

Nach Friedrich's Manifest war der, 18. Mai 1745 gesschlossene, vorläusige, Partages Traktat der Preußischen Länder auch nach dem Dresdner Frieden 25. Dec. die Bassis der Unterhandlungen zwischen Wien, Sachsen und Rußsland geblieben; worauf 22. Mai 1746 zu Petersburg ein Defeusiv=Traktat, mit vier geheimen Artiseln gegen Preußen, zwischen Destreich und Rußland geschlossen ward, dem Sachsen beizutreten gewisset war, sobald es die Umstände erlaubten. Der Plan zum Angrist soll gegen das Ende des Jahrs 1755 in Petersburg gereift seyn.

Recueil des deductions, manifestes, traités etc. qui ont été rédigés et publiés pour la cour de Prusse dépuis 1756 jusqu'à 1778 par le Comte De Herzeerc. à Berlin. III Voll. enthalten sowohl die hierher gehörigen, als auch die folgenden Staatsschriften.

Einfall Friedrich's in Sachsen Aug. 1756. Einnahme Dresdens; Einschließung der Sächsischen Armee bei Pirna Sept. Sieg über die Destreicher bei Lowosip 1. Oct. und Capitulation der Sachsen 15. Oct.

43. Unter den damaligen Verhältnissen mußte der Ausbruch des Kriegs auch sofort Sachsens Verbünzdete, Oestreich und Rußland, so wie Frankreich unter die Waffen bringen. Aber Oestreichs Einfluß wußte auch das Deutsche Reich, so wie Frankreichs Schwezden, zum Beitritt zu der Verbindung zu bewegen; und mehr als halb Europa stand gegen Friedrich auf!

Erklärung des Reichskriegs an Preußen 17. Jan. 1757. Convention der Verbundeten mit Schweden 21. Mai unter dem Vorwande der Garantie des Westphälischen Friedens, und dem Versprechen, Pommern zu erhalten.

49. Allein gum Gluck fur Friedrich faßte Frankreich auch den Entschluß, England in Hannover zu befriegen. So mußte Hannover, mit heffen und Braunschweig, ber thatige Gehulfe von Friedrich wers Auch kleine Staaten konnen zu Zeiten einen glorreichen Rampf mit den machtigern bestehen, wenn Die Umftande sie begunftigen. Die sah vielleicht bie Geschichte ein so glanzendes Beispiel bavon, seitdem in dem Zogling Friedrich's, dem Bergog Ferdinand, ber rechte Mann an die Spite der Alliirten fam.

Vordringen einer Krangofischen Armee gegen Sannover unter d'Etrees; und Sieg über ben Bergog von Cumberland bei Saftenbef 26. Juli 1757. Decupation Sanno= vers und Convention ju Rlofter Beven mit Richelieu 8. Sept., aber bereits annullirt 26. Spt. Der Bergog Kerdinand erbalt das Commando.

50. Die Führung des siebenjährigen Kriegs burch Friedrich ift vielleicht in der ganzen Weltgeschichte bas lehrreichste Schauspiel für den Taktifer, und das erhebenoste für den Menschenbeobachter. Der politische Historiker hingegen findet viel weniger Nahrung für fich, da bis gegen das Ende gar fein Wechsel ber politischen Verhältniffe eintrat; und Friedrich, mit dem unerbittlich scheinenden Schickfal kampfend, die Behauptung Schlesiens und Sachsens, und die möglichste Deckung bes Kerns seiner Lander — Die entferntern Provinzen, und felbst Preußen mußte er Preis geben - zum Ziel seiner Unternehmungen machen mußte.

Sauptbegebenheiten des Preußischen Rriegs: 1757 Gindringen in Bohmen, und Gieg bei Prag gegen Carl

von Lothringen 6. Mai. Belagerung von Prag; aber nach ber Miederlage bei Collin 18. Juni Maumung Bohmend: Untuden der Frangofischen und Reichearmee, unter Soubife, gefchlagen bei Rogbach 5. Nov. Wiedereroberung Schlessens burch den Sieg bei Leuthen 5. Dec. - Das gegen Berluft bei Groß = Jagerndorf gegen die Ruffen unter Apraxin 30. Aug., die jedoch den Sieg nicht nugen. - Im Jahr 1758 vergebliche Berfuche gegen Olmug Reuce Vorruden ber Ruffen unter Fermor. Schlacht bei Bornborf 25. Aug. Go war, zugleich bei Burudtreibung der Schweden, Brandenburg gebectt. Diederlage bei Sochfirchen gegen Daun 14. Det. Dennoch Behauptung Schlesiens und Entsat von Reife 5. Nov. -1759. Erneutes Borruden ber Ruffen, burch Deftreicher unter Landon verstärft! große Riederlage des Ronigs bei Runersborf 12. Aug. und Unfall bei Maxen 20. Rov. Und boch erlag Friedrich nicht! - 1760. Bergebliche Bela= gerung Dreedens Jul. - Treffen bei Liegnin 15. Aug. und Behauptung Schleffens. Schlacht bei Torgan 3. Dov. und Behauptung Sachfens. - 1761. Defenfiverieg des Ronigs gegen die vereinten Armeen Aug. und Gept. -Groberung von Schweidnig durch Laudon 1. Det.

Histoire de la guerre de sept ans, in ben Oeuvres posthumes de Frederic II. T. III. IV. Berlin. 1788.

- v. Tempelhoff Geschichte bes' fiebenjährigen Kriegs; 5 Bbe. Berlin. 1794. Bloß militarisch.
- v. Archenholz Geschichte des siebenjährigen Kriegs. 2 Thle. 1792.

WARNERY Campagnes de Frederic II. 1788.

- Geständnisse eines Destreichischen Veterans, in hinsicht auf die Verhältnisse zwischen Destreich und Preußen zc. Th. 1—IV. 1788 f.
- 51. Während dieser Jahre wurde durch Ferdinand's Siege fortdauernd die eine Flanke des Konigs

gebeckt. Was mußte fein Schickfal mahrscheinlich geworden fenn, waren die Frangofischen Beere eben fo ungehindert von Westen vorgedrungen, als die Russi= schen von Often?

Winterfeldzug Bergog Ferdinand's und Reinigung von Hannover von den Frangofen 1757 nach Aufhebung der Convention von Klofter Zeven. - 1758. lebergang über ben Rhein und Gieg bei Crefeld 23. Jun. Bereinigung mit Brittifchen Truppen. - 1759. Gieg bei Minden gegen Contades 1. Aug. - awolf Tage vor Friedrich's Nieder= lage bei Runersdorf. - Seitdem ftete behauptetes Hebergewicht 1760 und 1761, und Dedung bes größten Theile der Sannoverschen Lande.

v. Mauvillon Gefdicte bes Bergogs Kerdinand von Braunschweig. 1790. 2 Theile.

52. Unterdeß aber verbreitete fich ber Krieg nicht weniger über die Meere, und nach beiden Indien. Die Meberlegenheit der Britten zur See war bald entschie= ben; und damit auch der Weg zur Eroberung der Co= Ionieen geoffnet. In Mordamerika war ber Krieg nur querft Fortsetzung ber alten Keindseligkeiten; aber bald entriß Ein Haupttreffen Frankreich gang Conada. In Weftindien und in Afrika wurden die wichtigsten Besigungen die Beute ber Englander; so wie in Offindien Pondichery. Mit diesen war zugleich der Frangofische Handel zerftert; und welche Wichtigkeit legte man da= mals nicht überhaupt auf die Colonicen!

Eroberung von Cap Breton 1758 Jul. und demnachft 1759 von Canada, durch den Gieg bei Quebeck unter General Wolff 13. Sept. - Geeffeg bei Breft 20. Nou. unter Samte. - In Westindien Eroberung von Guade:

## 40 II. Per. C. I. Gefch. b. fudl. Eur. Staatenfuft.

loupe 1. Mai; so wie nachmals 1762 Febr. von Martinique; worauf auch die von Grenada, St. Lucie und St. Vincent folgte. — In Offindien von Pondichery 1762 16. Jan. — An der Kuste von Afrika siel Senegal und Gorée 1758 in die Hände der Britten.

- 53. Go dauerte der Krieg ohne allen Wechsel der 1760 politischen Berhaltnisse - auch ber Tod von Georg II. anderte darin wenigstens nichts fogleich; - bis Dct. in das vorlette Jahr beffelben fort, wo zwei Totes= falle in dem außersten Often und Westen von Europa große, und zum Theil sehr sonderbare, Umwalzungen 1762 bewirften. Mit der Raiserin Elisabeth farb endlich Die erbittertfre Gegnerin Friedrich's; und mit ihrem Meffen Peter III. fam fein enthusiaftischer Bewundes rer zur Regierung. Nicht nur ein Separatfriede, bem auch fofort ein Friede mit Schweben folgte, sondern selbst ein Bundniß war die Folge davon; und Europa fah bas bisher noch nicht gesehene Schauspiel, baf ein heer, seine Berbundeten verlaffend, in bas Lager feiner Keinde gieben mußte, um an ihrer Seite zu fampfen.
  - 1. Waffenstillstand 16. Marz und barauf Friede 5. Mat zwischen Außland und Preußen; gegen Zurückgabe alz ler Eroberungen, und Entsagung aller feindlichen Berbinzbungen. In den Separatartifeln: Begründung einer Allianz. 2. Friede zwischen Schweden und Preuzben zu Hamburg 22. Mai. Wiederherstellung auf den alten Fuß.

1762 54. Zwar schien der, so bald erfolgte Sturg 9. Peter's III. diese neuen Verhaltnisse wieder storen zu wollen; aber Catharina II. ergriff die Neutralität; und Friedrich gewann damit wahrscheinlich mehr, als er durch die Allianz gewonnen haben würde; denn es war viel gewonnen, sobald nur Eine Hauptmacht das Beispiel der Mäßigung und der Besonnenheit gab. Der siegreiche Feldzug des Jahrs that das Uebrige.

Sieg des Konige bei Burferedorf 21. Jul. und des Prinzen Heinrich bei Freiberg 29. Oct.

55. Dagegen aber erhielt in eben diesem Sabre ber Arieg im Weffen von Europa eine großere Ausbehnung; da Spanien, und bald auch Portugal, bereingezogen wurden. Die Neutralitat von Spanien hatte ungeffort gedauert, fo lange Ferdinand VI. re= gierte. Aber als nach seinem Tode Elisabeth es noch erlebte, daß ihr Sohn Carl III. den Ihron von Meapel verließ, um den von Spanien zu besteigen, 1750 erhielt in Madrit der Frangosische Ginfluß bie Ober= hand, und bas fo bedrangte Frankreich hoffte burch Diefe Verbindung Erfat fur feine Verlufte, und einen Zuwachs seiner Macht zu finden; indem ce fie zu ci= ner allgemeinen Berbindung ber Zweige des Bourbo= nischen Hauses erhob. Go fam der Familienpact gu Stande, ber nach feinem Inhalt die unmittelbare Theilnahme Spaniens am Kriege zur Folge haben mußte. Aber eine Macht, Die, wie damals Großbri= tannien, im vollen Laufe ihrer Siege ift, wird durch einen neuen Feind nicht leicht barin aufgehalten. Spanien mußte theuer bezahlen; und selbst die Ber= einziehung Portugals mußte unter Diesen Umftanden

#### 42 II. Der. C. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

Vortheil für England werden. Eine wichtige, wenn gleich zufällige, Folge deffelben war aber der Austritt Pitt's aus dem Ministerium.

Geheimer Abschluß des Bourbonischen Familien=
pacts zuerst zwischen Frankreich und Spanien 15. Aug.
1761 mit supponirtem Beitritt Neapels und Parmas.
Gegenseitige Garantie sämmtlicher Besikungen; und Off=
und Defensivallianz auf immer. — Austritt Pitt's aus
dem Ministerio, als das Cabinet nicht sogleich durch
eine Kriegserklärung Spanien zuvorkommen wollte, 5.
Oct. — Wirkliche Kriegserklärung an Spanien 4. Jan.
1762. Eroberung der Havanna durch Pocock 11. Aug.
und Capitulation von Manilla 6. Oct. — Der Angriff
Spaniens auf Portugal, ohne erhebliche Vorfälle, ver=
anlaste eine Reform des dortigen Militärs unter dem
Grafen Wilhelm von Lippe=Vückeburg, einem der He=
roen des siebenjährigen Kriegs.

76. So bis fast ans Ende des Kriegs stets siegereich fortdauernd, sollte doch noch vor dem Ende die Verbindung zwischen England und Preußen sich trensmen. England sah seine Zwecke erreicht; die Seemacht Frankreichs war zerstdrt; fast alle seine Solomien in seinen Händen; und die durch den Wachsthum der Nationalschuld schon früher erregte friedliche Stimmung und Abneigung gegen den Sontinentalfrieg nahm seit Pitt's Austritt aus dem Ministerium zu. So hatten die Anträge Frankreichs bald Prälimin am rien zur Folge, die in einen Separatfrieden verswandelt wurden; ohne daß für Friedrich II. etwas weiteres als die Neutralität Frankreichs stipulirt wurde. Wohl hatte Friedrich Recht, sich zu beklagen; aber

1. Staatshandel in Europa b. 1756-1763. 43

war er vormals nicht selber der Lehrer dieser Politik gewesen?

Vorläufige Unterhandlungen burch den Duc de Nivernois in London, und den Bergog von Bedford in Paris. Abschluß der Praliminarien 3. Rov. 1762 ju Fontaine= bleau; zwischen England auf Giner, und Kranfreich und Spanien auf der andern Seite, in einen Definitivfries den verwandeit ju Paris 10. Febr. 1763. Bedingungen: a. zwischen Frankreich und England. 1. Frankreich entfagt allen Unfpruchen auf Reu-Schottland; und tritt gang Canada nebit Cap Breton an England ab. 2. Es behalt einen Antheil an ben Fischerrien auf Terreneuve, mit ben Infelden St. Dierre und Miguelon, jeboch unbefeftigt. 3. Der Miffifippi macht die Grenze gwifden ben Brittifden Colonicen und Louiffana. 4. In Weffindien tritt Kranfreich an England ab Grenada; auch bekalten die Englander die vormaligen neutralen Infeln St. Bincent, Dominique und Tabago; die übrigen Groberungen werden gurudgegeben. 6. In Afrika Abtretung von Genegal an England, gegen bie Burudgabe von Gorée. 7. In Offin: bien: Burudgabe an Frankreich von allem, was es gu Un= fang 1749 befeffen hatte; and Pondicherps, gegen bie Entfagung aller fpatern bort gemadten Eroberungen. 8. In Europa: Buruckgabe von Minorfa an England. Raumung von Sannover und den verbundeten Staaten im vorigen Buftande. 10. Burudgiehung aller Frangofischen Truppen aus bem Reiche; und Reutralität in dem Drenfifch = Deftreichifden Rriege. b. 3witchen Spanien und England. 1. Spanien tritt die Floridas an England ab (wofür Frankreich ihm Louisiana einzuräumen fich in einem Separatvertrag bereit erflärte; erft erfüllt 1769). 2. Dagegen giebt England die Eroberungen auf Euba und die Savanna gurud. 3. England behalt bas Mecht in ber Sonduras: Bai Campeche : Solz zu fallen. 4. Portugal wird vollig refituiet und tritt dem Krieden bei.

## 44 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

Die Bevollmächtigten waren von England D. of Bed= ford. Von Frankreich D. de Choisenl. Von Spanien Marquis de Grimaldi.

Oeuvres posthumes du Duc de Nivennois. Paris, 1807. II Voll. Die Briefe des Herzogs während seiner Gesandts schaft in England enthalten die wichtigsten Beiträge zur Geschichte der Regociation.

57. So blieben also noch allein Preußen, und Destreich und Sachsen, sich einander gegenüber. Aber was konnte Destreich allein auszurichten hoffen, da 6. nach den letzten Siegen Friedrich's auch die Erobes Oct. rung von Schweidnitz ihm jede Hoffnung auf Schlesien benehmen mußte? Reine Friedensunterhandslung konnte auch leichter seyn, da Niemand Vergrösserung oder Ersatz begehrte; und Friedrich schloß den glorreichen Hubertsburger Frieden, ohne einen Fußbreit Landes verloren zu haben.

Abschluß des Hubertsburger Friedens 15. Febr. 1763. a. Zwischen Preußen und Destreich. 1. Beide Theile entsagen allen Ansprüchen auf die Besthungen des andern Theils. 2. Bestätigung des Breslauer und Dresdner Friedens. (In geheimen Separatartiteln versprach Preußen seine Churstimme für den Erzherzog Joseph zur Nösmischen Königswahl; und seine Berwendung für Destreichs Erspectanz auf Modena). b. Zwischen Preußen und Sach sen Wiederherstellung auf den alten Fuß. — Das Deutsche Reich hatte schon 11. Febr. seine Neutralität erklärt; und ward mit eingeschlossen.

Die Bevollmächtigten zu Huberteburg waren von Preusfen: Geh. Leg. Nath von Herzberg. Von Destreich: Hofzath von Collenbach. Von Sachsen: Varon Fritsch.

58. Durch diesen Krieg, und die Frieden, die ihn beendigten, war das von Friedrich gegründete System von Europa befestigt. Preußen und Destreich blieben die beiden ersten Cortinentalmächte; weder das entzfernte Rußland, noch das geschwächte, und Destreich angeschlossene, Frankreich konnten darauf Anspruch maschen. Auch nach dieser Ausschmung bildete also doch ihr Verhältniß, das, wenn auch nicht seindlich, doch keine enge Vereinigung erlaubte, den Centralpunkt der Verhältnisse des Continents. Nicht bloß das Gleichgewicht in Deutschland, sondern auch das von Europa beruhte darauf.

59. Zwar schienen durch die engere Verbindung der Bourbonischen Höfe durch den Familienpact die Vesorgnisse erfüllt werden zu sollen, welche man einst zu den Zeiten des Spanischen Successionskriegs gefaßt hatte. Aber der innere Zustand dieser Staaten hob diese leicht; und die Erfahrung hat gezeigt, wie wenig wesentlichen Gewinn Frankreich von dieser Verzbindung gezogen hat; wenn sie auch Spanien zur Theilnahme an Kriegen verpflichtete, die ihm gänzlich fremd waren.

60. Die Verbindung Großbritanniens und Preus
ßens war durch ihre Separatfrieden gestört; und eine Abneigung gegen die erste Macht faßte bei Friedrich Wurzel, die erst gegen das Ende seiner Regierung sich zu verlieren schien. Keine bedeutende Verührungspunkte fanden indeß auf dem festen Lande zwischen Veiden

## 46 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

statt; auch in Hannover nicht; da Erhaltung der Deutsschen Reichsverfassung wesentlich im System von Friesdrich II. lag.

61. Diese Auflbjung der Verbindung Englands und Preugens gerriß jedoch fast alle Kaden ber Brit= tischen Continentalpolitif. Nur die mit der Republik und Portugal blieben übrig. Wo hatte es, jest von Deffreich und deffen Berbindung mit Frankreich ge= trennt, und mit Rugland nur in handelsverbinduns gen, fie wieder anknupfen follen, da kein gemein= schaftliches Interesse statt fand? Der politische Einfluß Englands auf ben Continent horte baber auch fast ganglich auf; um so mehr da bald einheimische Angelegenheiten von hober Wichtigkeit fast ausschlie= Bend die Nation beschäftigten. Den Sandel mit bem Continent sicherten die friedlichen Berhaltniffe; und jum Theil neue Handelstraftate; und auch die Bie= berberftellung des politischen Einfluffes ließ sich vorberseben, sobald neue Sturme auf dem festen Lande - brittische Subsidien nothig machten.

Versuch einer historischen Entwickelung des Brittischen Continentalinteresse, in meinen vermischten historischen Schriften Th. 1. 1821.

62. Diel größere Folgen aber, als man damals ahnte, sollten für Europa aus dem Gebrauch her= vorgehen, den England in diesem Kriege von seiner Ueberlegenheit zur See zu machen ansing. Es war jetzt das zweitemal, wo es die Seemacht seiner Feinde vernichtete. Um auch ihren Handel zugleich zu Grunde zu richten, sing es an, auch den Neutra= len, unter deren Flagge er geführt werden sollte, be= sonders der Colonialhandel, dieß zu verbieten. Die Beeinträchtigungen, welche dadurch die Flagge der Neutralen erlitt, machten die Basis des einseitigen Seerechts aus, welches England seitdem in Kriegszeisten sein Seerecht nennt; indem es dasselbe nach Maaßgabe von Zeit und Umständen modisieirt. Auch früher waren wohl von Andern ähnliche Ansprüche ge= macht; aber so lange es noch keine solche überlegene Seemacht als jetzt die Brittische gab, konnten sie noch nicht die praktische Allichtigkeit erhalten.

Sauptpunkt der Frage: die Befugniß der Rentralen , ben Colonialhandel einer friegführenden Macht unter eigner Klagge und für eigne Rechnung gu treiben. Beranlaffung: die von Franfreich 1756 den Reutralea ge= gebene Erlanbnif, nach feinen Colonieen gu handeln; da es felbst davon abgeschnitten war. Behauptung der absoluten Illegalitat diefes Sandels von Englischer Seite; und Wegnahme neutraler Schiffe und neutralen Gigenthums. Rur den in Friedenszeiten gewohnten Sandel follten fie treiben burfen. - Der Streit - damals noch ohne erhebliche Kolgen - erftarb von felbft mit dem Frieden; aber the rule of 1756 ward nun Regel bei den Englandern fur die Bufunft; in fo fern fie nicht felber davon nachau= laffen fur gut fanden. - Jeder Geefrieg mußte aber nicht blog den Streit erneuern, fondern auch erweitern; ba die allgemeine Frage: ob frei Schiff frei Gut mache? nothwendig in Unregung gebracht ward.

## 48 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur, Staatenfuft.

- c. Vom Parifer und Hubertsburger Frieden bis auf den Tod Friedrich's des Großen 1763 — 1786.
- Denkwürdigkeiten meiner Zeit, oder Beiträge zur Seschichte vom letten Viertel des Achtzehnten und vom Ansang des Neunzehnten Jahrhunderts 1778 1806; von Chr. Wilh. von Dohm. 1814. Bis zum Tode des Versfassers fünf Theile; die bis auf den Tod Friedrich's II. gehen. Nicht allgemeine Geschichte; aber Erörterung einzelner Hauptvegebenheiten, zum Theil aus eigner Ersfahrung, mit unübertrossener Genausgkeit und Wahrheitsliebe. S. unten die Ansührung bei den einzelnen Matterien.
- 62. Die letzten Friedensschlüsse ließen mit Recht für den Westen des Continents von Europa einen dauernden Ruhestand erwarten; da hier durchaus der alte, jest schon befestigte, Besitzstand blieb. Auch folgte ein solcher fast dreißigiähriger Zeitraum, von keinem bedeutenden Continentalkriege unterbrochen; aber reich an den mannichfaltigsten Erscheinungen, die, wenn auch nicht alle ihrer Natur nach politisch, doch auf den ganzen Zustand der Gescllschaft, und so wiez derum auf den Staat, zurückwirkten.
- 63. Diele und gewaltige Krafte waren in den letzten Kampfen entwickelt; eine Thatigkeit, wie vielleicht noch niemals vorher, war aufgeregt, und konnte mit dem Frieden nicht ersterben. Es lag in der Natur des einen neuen Hauptstaats, daß er nur durch stete Ans strengung, durch Entwickelung aller seiner Krafte, sich halten konnte; und sein Nival fühlte, daß er nicht zurückbleiben durfe. Dieß Gefühl war die Hauptquelle

ber politischen Energie; aber das Charafterifische dies fer Thatigkeit ift ihre Bielseitigkeit, eine Folge ber fo febr wachsenden intellectuellen Cultur, welche die wech= felseitigen Beziehungen ber verschiedenartigen Unftrens gungen durchblieft, und zu wurdigen weiß. Das Beit= alter umfaßte die gange Maffe von Ginfichten; die das Refultat jener intellectuellen Thatigkeit war, unter bem Namen ber Aufklarung; und verlangte ihre Beforderung vom Staat. Aber was ging nicht oft unter jenem beiligen Namen!

- 64. In der Periode des Friedens warf fich die Thatigkeit der Regierungen naturlich am meiften auf Die innere Abministration. Richt nur die Wunden bes Rriegs, sondern auch die stets steigenden offentlichen Bedürfniffe, erforderten dieß; denn auch im Frieden wurden die stehenden Heere eher vermehrt als vermin= bert. Go erhielten Die Finangen eine ftets fleigende Wichtigkeit, die nur zu leicht zu der Marime führte, Vermehrung der Staatseinkunfte als das Biel aller Staatswirthschaft zu betrachten. Der Beift ber Regen= ten, und die Berschiedenheit ber Berfaffungen, ver= hinderten allerdings den allgemeinen Migbrauch; aber das Uebel war feiner Ratur nach zu ansteckend, als daß es nicht hatte um sich greifen sollen.
- 65. In engem Verhaltniß frand bamit die Mari= me, Die Staatsverwaltung moglichft maschinenma= Big einzurichten; benn nur so schien fie am wohlfeil: ften und bequemften eingerichtet zu fenn. Wurde doch

#### 50 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

der Ausdruck von Staatsmaschinen selbst der Lieblingsausdruck der Männer vom Fach! Auch diese Uebel wirkten langsam, und nicht allenthalben gleich; aber der Wahn, das Glück eines Staats in Formen zu suchen; das doch nur aus dem freien Wirken freier Männer, der Vedingung des wahren Patriotismus, hervorgeht, ward erzeugt und verbreitet.

66. Aus diesen Maximen der innern Verwaltung floß von selbst ein Streben nach Vergrößerung, das, wenn es herrschend wurde, den Sturz des bestehenden Staatensystems herbeizuführen drohte. Ze mehr die maschinenmäßige Administration durch die Unterbrezchung der Gebiete gestört wurde, um desto größerer Werth ward auf die Arrondirung gelegt; und wozhin die Sucht, sich zu arrondiren — bald die Quelle der Projekte der Cabinette — schon an sich führen konnte, führen mußte, fällt in die Augen. Wo wazren aber die Gesahren derselben größer, als gerade in einem solchen System höchst ungleicher Staaten, als das Europäische war?

67. So erhielten die materiellen Kräfte der Staaten immer mehr ausschließend einen Werth in den Augen der praktischen Politik, und Quadratmeilen und Wolkszahl wurden der Maahfiab des Glücks und der Macht. Nie arbeiteten auch so wie hier die Schriftzsteller den Praktikern in die Hand; was rechneten die Statistiker nicht aus? Und was war bequemer für

1. Staatshandel in Europa c. 1763-1786. 51

die Geschäftsmänner? Auf einem Blatt glaubten sie ja den ganzen Staat vor sich zu haben!

Giebt es in dem ganzen Gebiet der Wissenschaften eine einzige, die zu einem so ganz hirnlosen Machwert berabe gewürdigt wäre, als die Statistit? Ist Angabe der Zahl von Menschen und Vieh, ist überhaupt Zerlegung des Staatskörpers schon Kunde des Staats? So wäre auch der Anatom ein Menschenkenner, weil er Cadaver seeirt!

68. Wenn übrigens gleich in der Politik wie in der Staatswirthschaft das Herkommen herrschend blieb, so bemächtigte sich doch der Geist des Raisonnements dieser Gegenstände, und Theorieen gingen daraus hervor, welche den schneidendsten Contrast mit dem bildeten, was man in der Wirklichkeit erblickte. Man hielt diese Theorieen für unschädlich, weil sie — bloße Theorieen blieben; auch hatten ihre Urheber dabei keine gefährliche Absicht. Aber beruhen nicht alle menschliche Institute zulest auf Ideen? Und werden sie nicht unstergraben, wenn diese sich ändern?

69. Staatsverfassung und Gesetzebung waren es, die zuerst Gegenstände der Untersuchung wurden. Montesquieu erhob sie dazu; aber sein 1749 Werf, mehr Kritif als System, lehrte denken, ohne zu verwirren. Ganz anders war es, als der beredzteste aller Sophisten, der Bürger von Genf, den 1762 Staat auf einer Grundlage errichtete, auf der keiner der bestehenden ruhte, und kein künstiger wirklich erzrichtet wer en konnte. Unveräußerliche Volksz

souveranitat und Staat sind praktisch sich wider=
sprechende Begriffe; erst da beginnt ein Staat, wo
Ausübung von Volkssouveranität veraußerlich wird.

Zwar war früher schon! Locke als politischer Schriftsteller groß geworden; aber seine Theorie harmonirte mit der Constitution seines Vaterlandes; dagegen Montesquieu der Lobredner einer fremden, und Nouffeau einer idealischen Verfassung war, die ohne den Umsturz der Grundpfeiler der bestehenden nicht statt sinden konnte.

Two treatises of government; or an essay concerning the true original extract and end of civil government by J. Locke. London. 1702.

Esprit des Loix par Montesquieu. 6 Voll. 1749. Le contrat social, par J. J. Rousseau. 1762.

Eine Bergleichung und Würdigung diefer Berfe in:

Meinem Versuch über die Entstehung, die Ausbildung, und den praktischen Sinstuß der politischen Theorieen und die Erhaltung des Monarchischen Princips in dem neuern Europa. Vermischte historische Schriften Th. I. 1821. wo die Unverträglichkeit der Volkssouveränität mit dem Monarchischen Princip dargethan ist. — Der frästisste Versuch zur Widerlegung jener Theorieen in:

Carl Ludw. von Zaller Nestauration der Staatswissenschaft, oder Theorie des gesellig natürlichen Zustandes; der Chimaire des künstlich bürgerlichen entgegengesett. In vick Theilen 1814—1820; von denen der erste "die Geschichte, und Aritit der bisherigen falschen Systeme; und die allge"meinen Grundsähe der entgegengesetten Ordnung Gottes, und der Natur;" der zweite und dritte die beiden Classen der Monarchieen: Patrimonial = und Militair = Staaten; der vierte, der "wichtigste und schwierigste Theil "des ganzen Werfs," der von den geistlichen Staaten und Gesellschaften bandelt, eine Apologie der fatholischen Kirzche und des Pabstthums enthält.

70. Seitdem der Staat felbst ber Gegenstand ber Epefulation geworden war, ward es auch fehr bald die Staatswirthschaft. Die vielfaltigen Blogen, welche Das Merkantilsustem theoretisch und praktisch darbot, lu= ben von felbst zum Angriffe gegen daffelbe ein. Die Phy: fiofraten, die ihn unternahmen, riefen allerdings 1758 große Wahrheiten ins Gedachtniß zuruck, Die Wichtig= feit des Landbaus, die freie Anwendung der Rrafte, und baber Freiheit ber Gewerbe und bes Berfehrs. Much wurden durch fie andre Selbstdenker gebildet; ware ohne sie Adam Smith gereift? Allein ihr Syftem, auf Sophismen gebaut, und in eine neue Terminologie gehüllt, wurde schon deshalb praktisch unbrauchbar; und ihr Stifter Quesnay fonnte eine Sefte von Theoretifern, feine Schule von Geschafts= mannern bilden. Aber ihre Lehre nahm nicht bloß die bestehende Staatswirthschaft, sondern durch die dar= aus fliegende Forderung der politischen Gleichheit auch die bestehende Verfassung in Anspruch; und fonnte um so gefährlicher scheinen, ba sie, nicht wie Abam Smith vom Rugen, sondern blog vom Recht sprechend, forderte, statt zu rathen.

Die Lehre der Physiofraten ruht bekanntlich auf dem Grundfat, daß der Boden die einzige Quelle des reinen Ertrags fen; meshalb auch ferner biefer reine Ertrag die einzige und unmittelbare Quelle ber Abgaben fenn muffe. Zwar trennt fich von ihr gleich bei bem er= ften Sage, oder der Bestimmung ber Elemente bes Mational = Reichthume, icon die Lehre von Ab. Smith, nach der Beredlung und Umfat nicht weniger als die Produftion reinen Ertrag gemahren. Doch murde diefer Iln=

## 54 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

terschied praktisch wenig erheblich seyn, da auch die Physiofratie keineswegs den mittelbaren Gewinn der Veredlung (durch vermehrten Reiz zur Produktion) zu leugnen
begehrt. Aber die große praktische Differenz erwuchs theils
ans dem zweiten Saß; oder der Anwendung des erstern auf die Art der Besteurung; theils aus den weitern Folgen der Gleichheit und Freiheit, wohin das physiokratische System sühren mußte, und wesentlich dazu
beitrug, die Köpse dazu vorzubereiten.

Quesnar Tableau Economique. Paris. 1758. Beiter ausgeführt in:

Physiocratie; ou constitution naturelle du gouvernement; publiée par DUPONT. Yverdun. 1768.

v. Mauvillon Physiokratische Briefe. 1780. Und zur Prüsfung:

Vorstellung des physiofratischen Systems von v. Dobm. 1778.

An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations by Ad. Smith. Lond. 1776. 2 Voll. 4. Deutsch von Garve; Breslau. 1794. 4 Thle. Ohne Zweisel die schärfste Entwickelung der Bestandtheile und der Quellen des materiellen National-Reichthums; aber auch eben deshalb einseitig. Freiere Blicke hierüber in:

21d. Müller Elemente der Staatskunft. Berlin. 1809. 3 Th. Neber Nationalindustrie und Staatswirthschaft, nach Adam Smith bearbeitet von 21. K. Lueder. 1800 f. 3 Thle.

Wie viel die vortrefslichen Lehrbücher von Sartorius, Jakob und Andern, nicht nur zur Verbreitung, sondern auch zur Erklärung von Ad. Smith beigetragen haben, ist befannt.

71. So war dieß neue Syftem also nicht die Frucht einer Erfahrung, die sich über die Routine zu allgemeinen Ansichten erhoben hatte; sondern eines

berrschend werdenden hangs zu einer Philosophie, die ibre Spekulationen auch nicht weniger auf die Reli= gion, auf die Sitten, auf die Erziehung richtete. Gie gefiel fich bald in Frivolitaten, bald in Cophismen; aber in welcher Geffalt fie auch erschien, fo mar Pro= fanation des heiligen ihr 3wed. Mochte Bols taire ben Bolksglauben verspotten; mochten Dibe= rot, b'Alembert, von Holbach und ihre Berbun= bete ben Atheismus predigen; mochte Belvetius bie Moral in ein System des Egoismus verwandeln; famen nicht Alle, wie verschieden auch fonst von einanber, in jenem Puntte überein? Selbft bie große, ber Ratur, wie es bieß, gemäßere, Erziebungereform, von Rouffeau begonnen, batte fie eine andere Zen= beng, als Entwickelung bes animalischen Menschen, auf Koften seiner edleren Anlagen?

Die unter Diderot's Aufficht feit 1751 erfcheinende Encyclopadie, Die gur Berbreitung oberflächlicher Renntniffe fo bedeutend wirfte, gab fur die meiften diefer Manner einen litterarifden Bereinigungepunft. Bar übrigens ihr Streben auch an fic nur litterarifder, nicht politischer Urt, fo war boch ihr intoleranter Geftengeift, - ift bitterer Spott uber andere Denfende nicht auch Intolerang? - besto unerträglicher, je mehr sie von Tole: rang zu fprechen pflegten.

72. Diese Ideen : Umwalzung ging von ber Stadt aus, welche als der Centralpunkt der intellectuellen Cultur und bes Geschmacks betrachtet mard. Freilich fehlte viel, daß ihre Urheber auf das Ausland cben fo als auf ihre Nation zuruckgewirft hatten; aber

doch — wie groß war nicht ihr Wirkungskreis? Sie bestimmten, wenn auch nicht die Denkart der Natio: nen, doch die der höhern Classen der Gesellschaft. Ihr Einfluß wurde aber noch vor allem dadurch ver= mehrt, daß es das Eigenthümliche des Zeitalters war, daß sie selber unter dieser Classe lebten. Nie hatten daher auch Schriftsteller so gewirkt, als sie wirken konnten.

Für fein Zeitalter ist die Kenntniß der gesellschaftlichen Werhaltnisse überhaupt, und besonders der der Gelehrten und Schriftsteller zur Gesellschaft so wichtig, als für dieses! Die treueste und lebendigste Schilderung davon in Paris geben:

Mémoires de Marmontel T. I - IV. 1803. Ein unschäh= barer Beitrag zur Kenntniß der Zeit!

73. Unter diesen Umständen erhielt die öffentsliche Meinung, durch Schriftsteller geleitet, ein Gewicht, das sie sonst nicht gehabt hatte; und diesenigen Institute, gegen welche sie sich erklärte, behielsten nur eine sehr ungewisse Eristenz. Den ersten grossen und auffallenden Beweis davon gab die Gesellsschaft der Jesuiten. Freilich gab es eine Menge einzelner Ursachen, die ihren Fall vorbereiteten; aber wie hätten diese so wirken können, als sie wirkten, wäre nicht der Widerspruch zwischen ihrem Institut, und dem herrschenden Seist des Zeitalter, immer grösser geworden. Daher fanden sie auch in dem Lande, wo dieser sich am meisten bildete, von seher ihre hefstigsten und harmäckigsten Widersacher; und wenn sie gleich aus Portugal schon etwas früher als aus Franks

reich vertrieben wurden, so hangt doch die Geschichte ihres Sinkens und ihres endlichen Kalls im Ganzen offenbar an ihren Verhaltniffen in diesem lettern Lande.

Borbereitende Urfachen des Kalls ber Jesuiten: a. Det mehr als hundertiabrige Streit mit den Janfeniften, indem durch die Lettres provinciales von Pafcal 1652 querft die offentliche Meinurg gegen ne gestimmt ward. b. Die burch Sulfe des Jansenismus fich bildende politische Gegenvartei, besonders durch den letten Beichtvater Ludwig's XIV., le Tellier, geweckt, am hofe und in den Parlementen. c. Die noch furchtbarere Gegenpartei der Philosophen und Litteratoren, die fie mit Spott aus griffen. d. Die Ungulänglichkeit und Verkehrtheit ihres Unterrichte im Berhaltniß gegen die Forderungen und Bedurfniffe des Zeitalters. o. Ihre lare Moral (wie fehr fie auch felber auf den Unftand hielten); und die Befculdi: gung ber Bertheibigung bes Ronigsmords; und Berfuche, die man ihnen Sould gab. f. Die Bernachlaffigung und ber gangliche Mangel alles wiffenschaftlichen Glanges, wo= durch fie in diefem Beitalter fich vielleicht allein batten behaupten fonnen. Freilich fonnten fie nach dem gangen Beift ihres Institute mit dem Beitalter nur bis auf einen gewiffen Grad fortgeben (f. Th. I. G. 77.); aber fie blie= ben boch unverfennbar weiter guruck, als fie es nothig hatten.

74. Go bedurfte es nur noch einiger ftarken Collisionen mit einzelnen Gewalthabern; und eine Reihe partieller Aufhebungen war die Folge davon, welche die gangliche Unterdrückung der Gesellschaft vor= bereiteten. Diese erfolgten zuerft in Portugal durch ben allgewaltigen Pombal; bemnachst in Frankreich, Spas

nien, Meapel, Parma; und binnen acht Jahren waren fie auch bereits aus allen diesen Landern vertrieben.

Aufhebung der Gefellschaft in Portugal 3. Gept. 1759; nach ichon verbergegangener Entfernung vom Sofe, und Einziehung ihrer Guter. Ginem Reformator wie Dombal ftanden fie durchaus allentbalben im Wege. - Ihr Fall in Frankreich Rov. 1764, durch Choifeul und bie Dom= padone bewirft. Ihr Mechtsftreit mit ben Lionep's, burch Lavalette berbeigefüget 1755, gab nur bie Beranlaffung, das Publifum und das Parlement gegen fie taut werben au laffen. Ihre Verbannung aus Spanien 2. April 1767, (ber fofort bie and Reapel Jan. 1768 und Parma Rebr. folgte), durch Aranba und Campomanes, die in ihnen ihre Gegner faben.

D'ALEMBERT sur la déstruction des Jesuites en France. (Ocurres T. V.) 1805.

Lettere salle cagioni della expulsione de' Gesuiti di Spagna. 1768.

von Murr Geschichte ber Jesuiten in Portugal unter Pombal. Rurnberg. 1787. 2 Bbe.

75. Bei allem diesem Ungluck hatten die Jesuiten, ba nur der Pabst sie ganglich aufheben konnte, doch noch, so lange Clemens XIII. lebte, an ihm eine Stute; wenn gleich feine Bartnackigfeit und Seftig= 1768 feit, besonders in dem Streit mit Parma, nicht nur ihnen selber schadete, sondern auch überhaupt die pabfts liche Macht compromittirte, und sammtliche katholis sche Hofe erbitterte. Der Untergang der Gesellschaft war bei den Bourbonischen Hofen aber einmal so fest beschloffen, daß selbst der Ministerwechsel in Frank= reich nach Choifeul's Kalle feine Menderung machte. So mußte endlich Clemens XIV., Ganganelli,

ben Schritt thun, beffen Folgen fur fich und ben Romischen Stuhl er sehr wohl einsah. Durch das Breve 1773 Dominus et redemptor noster ward die Gesellschaft Aug. aufgehoben.

Außer den Th. I. S. 80. angeführten Schriften: Vita di Clemente XIV. Ganganelli per il Sig. Marchese CARACCIOLI, Firenzo. 1776. Der feltne Frangistaner per= diente einen beffern Biographen.

76. Der Fall des Ordens der Jesuiten ward als ein Triumph der Philosophie betrachtet. Wie fehr man aber auch über die Schadlichkeit des Inflituts einverstanden senn mag, so ward boch deffen Aushe= bung mit einer Leidenschaftlichkeit betrieben, Die selten die Mutter gesunder Maagregeln zu senn pflegt. Der große politische Ginfluß der Gesellschaft mar ob= nedem dabin; und es ware thoricht zu glauben, daß fie den Gang der großen Weltbegebenheiten noch wurde haben leiten konnen. Mit ihr aber fiel eine Saupt= fluge ber Hierarchie; und wo so Bieles wankte, mar porauszusehen, daß bald noch mehr nachfallen wurde. Welche Lucke mußte nicht auch in der Katholischen Welt ploglich im Unterricht entstehen? Die gangliche Aufhebung großer Institute ift immer gefährlich; auch wenn sie ausgeartet find; und ob die Ruckwirkun= gen der aufgehobenen Gesellschaft nicht noch nachthei= liger waren, als ihre Wirksamkeit bei einer, durch eine Reform beschrankten, Fortdauer hatte fenn fonnen, wird wohl immer ein Problem fur die Geschichte bleiben.

## 60 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

77. Während aber bei diesen Borfallen ber Beften von Europa einer tiefen Rube genoß, die durch das 1770 freundschaftliche Einverständniß Destreichs und Preu-Bens, burch die Begebenheiten des Mordens befordert, noch befestigt ward, reifte in bem Innern ber Cabi= nette immer mehr jene Bergroferungs = und Ur= rondirungspolitif, die aus der zerstückelten Lage ber Preufischen Monarchie hauptfachlich hervorgebend, in den Bedurfniffen und ber innern 21d= ministration der Reiche so laute Fürsprecher fand, daß fie bald als herrschendes Princip der Politik betrachtet werden mußte. Den erften, selbst bas Zeitalter über= raschenden, Beweis davon sollte es im Morden in der 1772 erften Theilung Polens feben. Bedurfte es noch weiterer Beweise, um zu zeigen, wohin in einem Staatensuftem, wie bas von Europa, bieg neue Staats: recht führen konnte, führen mußte?

(Die Geschichte bet erften Polnischen Theilung f. unten im Abschnitt von bem Norden).

78. Indeß konnte die Theilung von Polen noch nicht so gefährlich werden, als die Anwendung jener Grundsätze auf das Deutsche Neich. Hing nicht an diesem die Erhaltung des Ganzen? Und doch war es gerade dieß, das durch seine innere Zerstückelung den Mächtigen die meisten Reize zum Arrondiren darbot.

79. Auch entwickelten die Folgen sich schnell, als jetzt Joseph II., mehr als dem Namen nach, Mitz herrscher seiner Mutter wurde. Im vollsten Sinne

Bogling des Zeitalters, wurde er gleichsam ber Albdruck besselben. Unerfattlich an Wißbegierbe — und baber mannichfaltige Ginsichten; raftlos an Thatigfeit - und daher vielfache Projefte; aber fehr inconfe= quent, und ohne Achtung fur Rechte. Dabei, in ber Kulle ber Jugendfraft, voll Ehrgeig, fich gel= tend zu machen! Bas hatte nicht Europa, auch wo er glaubte das Gute zu wollen, von einem folchen Charafter zu fürchten? Wo konnte die herrschende Rrankheit der Cabinette, die Arrondirungsfucht, eber Eingang finden, als in einem folchen Geifte?

80. Auch hatten die Beweise Davon sich schon in ber Wegnahme ber Bukowina gezeigt; und man 1777 Dachte auf abnliche Schritte in Italien. Aber bald ward Deutschland, und in Deutschland Baiern, bas Biel; benn es lag am gelegensten; und gerade bas verderblichste Projekt wurzelte am tiefsten. Das bevorstehende Aussterben der Churlinie schien eine erwünschte Gelegenheit darzubieten; und es war gelungen, noch che diefer Fall wirklich eintrat, den Nachfolger zu gewinnen; und ihn demnächst zu einem Bergleich zu bringen. Die schnelle Occupation war aber fast noch emporender als der Bergleich felbft.

Aussterben der Baierschen Churlinie mit Churfurft Das rimilian Joseph 30. Dec. 1777; und Succession von Carl Theodor, Churfurft von der Pfalz, als haupt ber alteren Wittelsbachischen Linie. Aber bereite 3. Jan. 1778 Bergleich mit ihm ju Bien; und Befegung von gang Niederbaiern durch Deftreichische Truppen.

#### 62 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

81. Wie gewagt auch diese Schritte waren, so schien die Lage Europas sie doch zu begünstigen. Frank=
1770 reich, seit des Thronfolgers Heirath mit Marie Anstoinette, sest auch durch Familienbande an Destreich geknüpft, ohne Ansehen auf dem Continent, stürzte sich so eben, Amerika zu Gefallen, in einen Seckrieg; das Ziel der Aussischen Politik waren Vergrößerungen auf Rosten der Türken; und ein Arieg war hier fast mehr als wahrscheinlich. Von England, im Colomialkriege begriffen, konnte vollends die Rede nicht seyn. So blieb also nur Preußen übrig.

82. Aber freilich war von dieser Seite auch der äußerste Widerstand zu erwarten. Der Fall Baierns war auch der Fall des ganzen politischen Systems von Friedrich II. Er führte unausbleiblich den Fall der Deutschen Reichsverfassung herbei; kaum hätten noch die Formen bestanden! Was weiter folgen mußte, lag am Tage. So schützte Friedrich nicht bloß Baiern, sondern sich selber und sein Werk, indem er die Wassfehe ergriff.

83. Aber zugleich gab Friedrich's Benehmen den Beweis, daß es in Europa noch eine höhere Politik als die des platten Egoismus gab. Wer hat seitdem eine ähnliche Uneigennüßigkeit; wer bei den ihm gezmachten Anerbietungen zu eigner Arrondirung eine ähnzliche Erhebung über die Borurtheile des Zeitalters wiezbergesehen? Ein günstiges Geschick wollte, daß der schon ausgebrochene Krieg ein unblutiger Krieg bleiben

follte. Maria Theresia fürchtete für die Kuhe ihz res Alters und das Wohl ihres Sohns; und Friez drich — traute dem Glück nicht mehr. Die Vermitz telung Frankreichs, und noch mehr Rußlands, das, mit den Türken ausgesöhnt, mehr als Vermittler zu werden drohte, leitete zu gemäßigtern Gesinnungen; und der Teschner Friede beendigte den Krieg; nicht ohne daß Joseph einen Theil seiner Beute behielt.

Protestation des herzogs von Zweibrucken, als nachften Agnaten, gegen ben Wiener Bergleich; und Anspruche von Churfachien auf die Allodialverlaffeufchaft; und Medlenburgs auf Leuchtenberg; unterftust von Friedrich II. Bergebliche Unterhandlungen; und Ginbruch Friedrich's und des Dringen Seinrich und ber Cachfen in Bohmen; ohne jedoch die Deftreichische Urmee aus ihren feften Stellungen langs ber Oberelbe vertreiben gu fonnen. - Unterdeff eigenhandige Correspondenz, von Maria Thereffa ange= fnunft; und barauf, unter Frangofifcher und Ruffifcher Bermittelung, Congreß ju Tefchen; Waffenftillftand 7. Mary und darnach Friede 13. Mai 1779. Bedingun= gen: 1. Deftreich behalt den Theil von Miederbaiern awischen bem Jun, der Galga und Donau; gegen die Aufhebung ber Wiener Convention. 2. Es verfprict, fic der fünftigen Bereinigung der Markgrafthumer Anfpach und Bairenth mit der Preugifchen Monarchie nicht ju widerfenen. 3. Sachfen erhalt in Terminen feche Millionen Thaler; und Medlenburg das Privilegium de non appellando. Garantie des Friedens von Frankreich und Aufland, und Beitritt des Reichs.

Gesandte zu Teschen von Destreich: Graf J. Phil. Cosbenzel. Bon Preußen: Baron von Niedesel. Bon Chursachsen: Graf von Zinzendorf. Als Bermittler: von Frankreich: Baron von Bretenil, von Aufland: Fürst Repnin.

## 64 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

Memoire historique de la négociation en 1778 pour la succession de Baviére, confiée par le Roi de Prusse Frederic le Grand au comte Eustathe de Goertz. à Francfort, 1812. Die Hauptquelle! Hauptsächlich nach dieser die volleständige Erzählung in v. Dohm Denkwürdigkeiten 2c. B. s. Wer Sinn für diplomatische Größe hat, sindet hier seine Befriedigung.

Oeuvres posthumes de Fréderic II. T. V. Der Erzählung ist zugleich die Correspondenz zwischen Friedrich, Maria Theresia und Joseph, beigelegt. Wie tritt bier Joseph hinter den großen König und die edle Mutter zurück!

Sammlung ber Preußischen Aftenftude in:

Recueil de déductions, Manifestes etc. qui ont été redigés et publiés par le Comte de Herzberg, dépuis 1778 jusqu'à 1789. T. II. Berlin. 1789.

84. Mit bem Teschner Frieden erstarb zwar bie

Kehde; aber nicht die Spannung, (wie leicht von Fremden zu benuten!) denn die Acquisition von Baiern, (bei ber neuen Politif wurden auch neue Mamen Gitte;) blieb das Lieblingsprojeft bes Deftrei= chischen Cabinets. Wo keimten nicht auch jett, in 1780 großen und kleinen Cabinetten, abnliche Wunsche auf? Der Tod von Maria Theresia, ber Joseph II. 29. Nov. jum Alleinberrscher machte, gab ihm freie Sande; und nicht bloß in ben großen inneren Alenderungen, besonders der kirchlichen Berhaltniffe, die Pius VI., Mrz. selber nach Wien reisend, vergeblich abzunvenden such= te; fondern auch in den politischen Berhaltniffen fab man nicht nur jenes rasche Streben nach Bergroffe= rung, besonders in dem Deutschen Reich, sondern auch jene Nichtachtung, und einseitige Aufhebung gefchlof=

1. Staatshandel in Europa c. 1763 - 1786. 65

schlossener Verträge, wovon die Händel mit den Holz ländern, sowohl über die Aushebung der Barrierepläße, als die wichtigern, über die Erdssnung der Schelde, den Beweis gaben.

Eigenmächtige Auftündigung des Barriere = Traktats 7. Nov. 1781. — Forderung der Eröffnung der Schelbe, der Festung Mastricht und zwölf andrer Punkte 4. Mai 1784; und sofort Aufang von Thätlichkeiten. Französische Vermittelung und Vertrag zu Versalles 8. Nov. 1785, wodurch Joseph für zehn Millionen Gulden von seinen Forderungen absteht!

v. Dobm Denkwurdigfeiten B. II. enthalten die genaue Erfahlung von beiben Berhandlungen.

85. Der Zuftand bes westlichen Europas, wo England, Kranfreich, Spanien und die Niederlande fo eben aus bem, wegen Nordamerika geführten, Rriege bervorgingen, und der Rube bedurften, er= leichterte allerdings Joseph's Unternehmungen. Durch 1783 ben Berfaitter Frieden, der jenen Krieg beendigte, 20. war zwar in dem Besitzstand auf dem Continent nichts Jan. verandert worden; auch schien die Ginigkeit zwischen England und Franfreich mehr wie vor dem Kriege be= 1786 festigt, wovon selbst ein Sandelstraktat die Folge 26. war; nur in den Verhaltniffen der Republif, welche Spt. Franfreich, durch die großen, bei feiner Friedensvermittelung fowohl mit England als mit Deftreich gelei= steten, Dienste, an sich anzuschließen wußte, war ein Reim funftigen Streits; und auch felbst ber Sandels= traftat, fur England vortheilhaft, erregte die Gifer= sucht.

(Die Geschichte bes Colonieen : Kriegs f. unten in dem Abschnitt von den Colonieen.)

86. Unter diesen Verhältnissen glaubte Joseph II. seinen Lieblingsplan auf Baiern durch einen Tausch aussühren zu können. Unter dem Namen eines Köznigreichs Burgund sollte der Churfürst den größzten Theil der Destreichischen Niederlande, jedoch noch mit mehreren Beschränkungen, erhalten, und dagegen ganz Baiern mit der Oberpfalz an Destreich überlässen. Auch mußte das Projekt schon sehr weit gediehen seyn, da man nicht nur des Churfürsten schon sicher war, sondern selbst Rußland, bei seinen neuen Verzbindungen mit Destreich, der Sache sich annahm, wähzrend Frankreich gleichgültig zu bleiben schien.

Antrag zum Tausch in Munchen durch den Grafen von Lehrbach; und in Zweibrücken, bei dem prasumtiven Nachsfolger burch den Russischen Minister, Grafen Romanzow; mit nur acht Tagen Bedenkzeit. Jau. 1785.

Erklarung der Ursachen, welche Se. Preußische Majestat bes wogen haben, ihren Mitständen eine Association zur Ershaltung bes Neichsspstems auzutragen; in Henzbeng Recueil de deductions etc. depuis 1778. T. II.

87. So mußte Friedrich, dem Grabe nahe, noch aufs neue sein System bedroht sehen. Zwar zog er das Schwerdt nicht mehr; aber kaum strahlt auf seiz ner ganzen ruhmwollen Laufbahn sein Geist heller als damals. Was die Erhaltung Deutscher Verfaffung nicht nur für Deutschland, sondern für Europa sen, hatte er noch nie so klar und laut gesagt. Das Alles

sollte auf einer dauernden Grundlage hinfort ruben, auf einem Deutschen Koberativspftem, von dem Preuken ber Mittelpunkt war. Go bilbete er, in Ueber= einstimmung mit seinem Nachfolger, ben Deutschen Rurftenbund, gegrundet auf gemeinschaftliches und bleibendes Intereffe; fein lettes Tagewert! Berubigt, auch fur die Zukunft, konnte er nun zu den Aug. Batern geben!

Abschluß des Deutschen Furstenbundes ju Berlin, querft mit Churfach fen, und, fich England nabernd, (benn auch die lang genährte Abneigung beffegte noch der Greis;) mit Chur : Braunfchweig 23. Juli 1785 ju gemein= schaftlicher Aufrechthaltung ber Deutschen Berfaffung. Die Rebenlinien ber drei Churhaufer, fo wie Maing, Seffens Caffel, Medlenburg und Unhalt, traten bei.

- Darftellung des Fürstenbundes, (von Joh. von Müller) 1787. Wie viel reicher als der Titel versprict!
- Heber ben Deutschen Gurftenbund von Chr. Wilh. von Dobm. 1785. Sauptsächlich Wiederlegung ber barin zugleich abges druckten Schrift:
- Ueber die fonigliche Preufische Affociation gur Erhaltung bes Reichssuftems von Otto von Gemmingen. 1785.
- Die genauefte und ausführlichfte Erzählung ber gangen Berhandlung in v. Dobm Denkwurdigkeiten Th, III, der fele ber babei gebraucht warb.

1. In keinem der Hauptskaaten von West: Europa war dieser Zeitraum eine Periode sehr großer und schneller Veränderungen in der Verfassung; aber fast in jedem derselben bereitete sich ein Zustand vor, der dahin führen konnte.

#### 1. Portugal und Spanien.

2. Portugal war in diefem Zeitraum zu einem Erperiment bestimmt, wie weit eine Nation burch 1750 Zwang der Regierung umgeformt werden kann. Als bis auf König Johann V. sein Sohn Jos. Emanuel 1777 folgte, überließ er das Staatsruder bem Grafen von Degras, Carvalho, Marquis von Pombal. Rein Minister hat eine so allgemeine Reform versucht, wie Pombal; und fie fo gewaltthatig burchgeführt. Acterbau, Industrie, Sandel, Militar, Unterricht, alles follte neu geschaffen werden; was im Wege fand, hoher Abel und Jefuiten, wurden zertreten; und doch wollte es auch nach fiebenundzwanzig Jahren in Portugal nicht merben, wie Pombal es in Deutschland und England geschen hatte. Reine bleibende Spuren feiner Reformen, nicht einmal im Militar, fcheinen übrig geblieben zu fenn; nur ber Beweis, (wofern es beffen bedurfte,) daß Ginrichtungen, durch Zwang gegrundet, auch mit dem Zwang wieder verfallen.

Biel ift über Pombal gefdrieben; aber nur fur ober wider ibn. Bu den erften gebort:

L'administration de Sebast. Jos. de Carvalho, Comte d'Oeyras, Marquis de Pombal. 1788. 8. 4 Voll. - Schapbar wegen der pièces justificatives.

Bu ben Schriften gegen ihn:

Memoirs of the Court of Portugal, and of the administration of the count d'Oeyras. Lond. 1767.

Vita di Sebast, de Pombal, Conte d'Oeyras, 1781. 4 Voll.

Die, von Keinem genutte, Sammlung feiner Gefete: Collecção das Leyes, Decretos e Alvaras, del Rey Fidelissimo Don Jozéo I, desde o anno 1750 até o de 1759. Lisbon. 1767. II Vol. fol.

3. In Spanien anderten fich zwar mit bem Wechfel der Regierungen auch die Maximen; Ferdi= 1746 nand VI. befolgte eine andere Politif als fein Ba= ter; und sein Halbbruder Carl III. wechselte wieder; 1759 ohne daß erhebliche Beranderungen in der Berfaffung gemacht waren. Daß gleichwohl die Pyrenaen fein hinreichender Damm gegen bas Gindringen neuer Ideen waren, fab man an ben veranderten Berhaltniffen mit bem pabstlichen Stuhl; und in der Aufhebung ber Ichuiten. Die Regierung von Carl III. zeichnet fich aus durch aufgeklarte Minister. Nach einem Uranda und Campomanes fam ein Florida Blanca; und viele Ginrichtungen, fur das Mutterland und bie Colonicen, bezeichnen ihre Berwaltung. Aber auf bie große Maffe der Nation und ihren Charafter wirfte Dieg wenig. Seine Hauptzuge waren ihm zu tief ein=

70 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

gedrückt, als daß sie so leicht hatten verwischt wers ben konnen.

Boundoing Voyage en Espagne. III Voll. 1788 erste Ausgabe. Dritte 1803. Für die Kenntniß des damaligen Spaniens das Hauptwerk.

W. Coxe Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon from the accession of Philip V. to the death of Charles III. 1700 to 1788. Lond. 1815. 5 Voll. Für die Hof: und Diplomatische Geschichte von Spanien in dieser Periode das Hauptwerf; fast ganz aus gesandtsschaftlichen Berichten gezogen.

#### 2. Frantreid.

4. In Frankreich entwickelten sich die Sympstome, die schwachen und unglücklichen Regierungen eigen zu seyn pflegen. Die Nullität von Ludwig XV. ist allgemein bekannt; aber ein Zusammenfluß von Umständen, wie wohl selten in einem Staat, vereisnigte sich hier, um die innere Auflösung zu beswirken, deren Folgen nicht zu berechnen waren.

Mémoires du Maréchal de Richelieu T. I—IX. 1790—
1793. Aus den Papieren des Französischen Alcibiades von Goulavie compilirt. Sie amfassen den langen Zeitraum von 1710—1774. Boll interfanter Nachrichten geben sie ein Gemählbe der sintenden Französischen Monarchie fast in allen Partieen. Hätte nur der Heransgeber sie nicht durch das Colorit der Revolutionszeit entstellt! In diese Classe gehören auch die!

Mémoires secrets de Louis XIV., de la regence, et de Louis XV. par J. Duclos (in den Oeuvres Vol. 6. 7.).
Paris. 1790.

- 5. Der alte Gahrungsstoff, durch die Jansenisten und die Bulle Unigenitus erzeugt, dauerte fort; und die Annahme oder Nichtannahme jener Bulle führte zu einer wahren Spaltung der Geistlichkeit; die sehon wegen der unvermeidlichen Zurückwirkung auf die große Masse des Bolks höchst bedenklich werden mußte; und 1753 zu den ärgerlichsten Austritten Beranlassung gab.
- 6. Alber sie war es noch viel mehr durch den Eins
  fluß, den sie auf die Parlemente, und den von
  diesen geleisteten Widerstand, hatte. Mochten die Ans
  sprüche, welche diese Corps in Frankreich machten,
  auch vielleicht historisch ungegründet senn, so betrachs
  tete sie wenigstens die Nation als die letzte Stüße der
  Freiheit, seitdem es keine Versammlung der Generals
  stände mehr gab. Diese streitige Opposition war
  schlimmer, als eine legitime; weil sie die Regierung
  zu gewaltsamen Maaßregeln sührte, ohne sie durchs
  sessen zu können. Die wiederholten Exile der Pars 1753
  temente endigten mit ihrem Triumph; ihre endliche 1763
  Unterdrückung ward als bloßer Act des Despotismus 1771
  betrachtet; und wie bedenklich ihre Wiederherstellung 1714
  durch Ludwig XVI. war, hat die Ersahrung gelehrt.
- 7. Diese Händel waren besto gefährlicher, weil sie sich periodisch erneuerten; aber mehr als sie wirkte die Anschließung an Destreich, bald durch die 1770 Bermählung des Dauphins mit Marie Antoinette bes 16. festigt. Indem dadurch die herrschende Dynastie den Mai Charafter des Staats verleugnete, that sie auch zu=

## 72 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

gleich den ersten Schritt zu ihrem Falle. Wie einst die Stuarts in England, setzte sie sich in Widerspruch mit der Nation; und die lange Neihe unglücklicher Folgen, die immer sichtbarer werdende Nullität in dem bis Staatensystem von Europa, die Vergennes wähz 1787 rend seines Ministeriums nur wenig verdecken konnte, mußte diesen um desto mehr verstärken, je mehr das politische Ehrzefühl der Nation dadurch beleidigt ward.

möglich waren, ohne die Grundsaulen der Versfassen unter den Maitreffenregierungen kein gut organisitetes Ministerium möglich gewesen. Und auch als unter bis Ludwig XVI. Necker zum erstemmale an die Spize 1781 der Finanzen kam, empfand man bald, daß bloße Sparsamkeit so wenig helfen könne, als das höchst unzeitige Experiment der Publicität geholfen 1780 hat. Nur in der Aushebung der Vorrechte der

privilegirten Stånde sah man vielleicht Rath; war aber dieses nicht schon Umwandlung der Ver=

8. Bu biefem fam ein tief gerruttetes Fi=

Compte rendu au Roi par Mr. Necken. 1780.

faffung?

9. So bot der Französische Staat das Bild einer Autofratie dar, die, mit der Nation in Widerspruch, zugleich in Berlegenheiten sich befand, aus denen sie nur durch Nachgeben sich retten konnte; während in der Nation selbst die Aussicht auf das Nettungsmittel

ben schon langst gegrundeten haf ber Stande ent= flammte. Welche Lage! Selbst hohe herrscherkraft hatte hier nur vielleicht helfen konnen; was sollte die bloße Redlichkeit, durch kein fremdes Talent un= terftugt, und mit Schwäche gepaart, ausrichten?

#### 3. Großbritannien.

- 10. Wer die Beranderungen diefes Staats in Die= fem Zeitraume nach ben Veranderungen feiner Verfaf= fung meffen wollte, wurde kaum einige von Erheblich= Feit anzumerken haben. Aber wenn nicht in den Kor= men, anderte sich doch viel in dem Geift; besonders feit der Beendigung des fiebenjahrigen Rriegs.
- II. Die Macht der Krone wuchs im Innern, mit ber Macht und ber Große bes Staats überhaupt. formelle Gewalt einer Regierung bestimmt die Confti= tution; die wirkliche der Erfolg. Nach fo fiegreich ge= führten Rriegen, bei einem ftets fteigenden National= wohlstand, war Anhänglichkeit an die Verfassung und Regierung naturlich. Welche Regierung ware unter Diesen Umständen nicht machtiger geworden?
- 12. In England zeigte sich dieses in dem fteigen= ben Uebergewicht ber Krone im Parlement. Das Eigenthumliche ber Brittischen Nationalfreiheit licat praktisch darin: daß hier nicht, wie anders= wo, das Parlement den Streit mit der Krone, fon= bern die Krone den Streit mit dem Parlement zu fürchten bat. Daraus entsteht bas Streben ber Mini=

### 74 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

ster nach der Majorität; und ihr nothwendiger Wech=
bis sel, wenn diese ihnen fehlt. Walpole's Ministe=
1742 rium machte hier Epoche; zum erstenmal sah man ei=
nen Minister über zwanzig Jahre auf seinem Posten,
durch Behauptung jener Majorität. Man beschuldigt
ihn, die Vestechlichkeit eingeführt zu haben. So be=
fannt diese bei den Wählern ist, so ungewiß ist sie bei
den Gewählten. Allerdings, welche Versuchung für
den Minister, sich die Majorität auf jede Weise zu
verschaffen! Und doch, was müßte eine Nation längst
geworden seyn, deren Bevollmächtigte stets nur ein
Hausen feiler Menschen wären!

13. Indeß führte ver wachsende Einfluß der Krone auf die Idee einer Reform; die man in einer verbesserten Nationalrepräsentation sah. Mehrere der größeten Männer, besonders die beiden Pitt's, waren ihr aufangs geneigt; — und unterließen sie im Misnisterium. So gingen die Zeiten der Ruhe vorüber, und die Zeiten der Stürme passen nicht für solche Erperimente! Geset, sie gelänge ohne Umsturz des Ganzen; — wäre man sieher, daß die Wahlen auf würdigere sielen? — Und doch ist dieß die Klippe, an der wahrscheinlich die Verfassung Großhritanniens einst scheitern wird!

Graf Selkirk über Parlements = Reformen; deutsch: Mi= nerva Sept. 1809. Ein höchst lehrreicher Aufsag!

14. Allein das Eigenthümliche des Fortgangs dies fer Verfassung war, daß sie immer fester an den Cres

bit der Regierung geknüpft ward. Die Fortschritte des Anleihespstems verflochten immer tiefer (ba faft Alles im Lande geborgt ward,) bas Geld : Intereffe ber Regierung und ber Nation; mit dem Fall bes Credits hatte auch das Anleihesuftem aufgehort; und mit ihm die Kraft ber Regierung. Go ward bieses Suftem bas Cement ber Verfaffung. Aber ba bie Fortschritte deffelben ftets die Laften vermehrten, fo lag in dem verhaltnismäßigen Fortschreiten bes Ra= tionalwohlstandes auch die Bedingung der Erhaltung ber Verfaffung; und keine andere Regierung fand fich in einer gleichen Rothwendigkeit, diefem Alles aufzuopfern. Man empfand ce schon lange, daß, auch ohne Verpflichtung der Ruckzahlung des Capitals, doch in der Bezahlung der Zinsen das Sustem seine Grengen habe; und schon lange hatte man fur ben Credit ber Regierung gefürchtet; als William Ditt burch feinen Ginfing : Fond ben Unfer auswarf, ber, bei 1786 scheinbarer Abtragung ber Nationalschuld, den reellen Zweck ber Sicherheit des Staatscredits bewirfte.

Die fundirte Brittische Schuld betrug bei dem Anfang dieses Zeitraums 1739 etwas über 54 Millionen Pf. St. Durch den Destreichischen Successionskrieg stieg sie auf 78 Millionen; durch den siebenjährigen Krieg auf 146 Millionen; durch den siebenjährigen Krieg auf 146 Millionen; durch den Colonieenkrieg auf 257 Millionen. Die vorher versuchten Mittel zu ihrer Berringerung, der schon 1717 errichtete alte Sinking=Fond, und einzelne Abbezahlungen im Frieden, hatten wenig ausgerichtet. Neuer Sinking=Fond von Vitt 26. Mai 1786, nach der Berrechung von Price, gestistet; bloß bestimmt zur Sinzlösung der damaligen Schuld; aber durch die Bill vom 17. Febr. 1792 Kestschung eines eignen Sinking=Fond

von I p. C. für jede neue Anleihe. So erhält sich, da die Regierung selbst die stete Auffäuserin ist, der Werth der Stocks ungefähr auf gleicher Höhe; wie chimärisch auch die Rechnungen über die gänzliche Abbezzahlung der Nationalschuld bei steten neuen Anleihen sepn mögen.

Essai sur l'etat actuel de l'administration des finances et de la dette nationale de la grande Bretagne par Fr. GENTZ. Londres, 1800.

15. Wenn auf diese Weise Constitution, Credit der Regierung und Nationalwohlstand, unauslöstlich in einander verschlungen sind; so mußte dadurch freiz lich der Brittische Staat eine innere Festigkeit erhalzten, worin er das gerade Gegentheil von dem Altzfranzbsischen war. Auch schien der Wachsthum des Nationalwohlstandes um so mehr gesichert, da derselbe lange Zeit viel weniger auf auswärtigen Handel, als auf inländische Cultur, Industrie und Verkehr, (seit dem siebenjährigen Ariege durch Anlegung der Canale so erstaunlich vermehrt;) gegründet blieb. Aber die Nothwendigkeit des steten Wachsthums zu eigner Erhaltung, ist dennoch nicht weniger eine furchtbare Nothwendigkeit. Zu welchen Mitteln kann sie führen!

### 4. Die vereinigten Miederlande.

16. Bald nach dem Anfange dieses Zeitraums ers litt die Republik eine wichtige Veränderung in ihrer Verfassung, durch die Wiedereinführung der Erbstatts halterwürde, jest in allen Provinzen. Sie geschah bei dem drohenden Vordringen der französischen Heere gegen Hollandisch = Braband burch eine Bolferevolution 1747 gu Gunften Bilbelm IV., bisherigen Statthalters von Friefland, Groningen und Gelbern, aus bem jungern Zweige Des Dranischen Saufes. Auf eine fol= che Weise ließ fich wohl eine Beranderung, aber feine Reform ber Verfassung, machen.

17. Es siegte nur Gine Partei; die andre marb unterdruckt, aber nicht vernichtet. Die siegende fand ihre Starke in der vermehrten Macht des Erbstatthal= ters; die besiegte sah darin das Joch der Inrannei. Es war nicht das Mittel, die alternde Republik wieder ju verjungen; wofern sie überhaupt wieder verjungt werden konnte! Und das neue Dranische Haus war nicht so reich an großen Mannern, wie bas alte.

18. Auch erhielten die Kamilienverhältniffe des neuen Erbstatthalterschen Hauses eine hohe politi= fche Wichtigkeit. Indem es durch diefe mit dem Brit= tischen Hause zusammenhing, fand die Dranische Partei ihre Stuße in England, wahrend fich durch San= belsneib, und besonders durch die Handelsbedrückun= gen der Englander wahrend des siebenjahrigen Rriegs, eine ftorte Unti : Englische Partei bildete, beren Saupt= fit in den großen Handelsstädten war. Der frube Tod von Wilhelm IV. trug viel dazu bei, Diese Berbaltniffe zu verftarken; und die nachmalige Ber= malung feines Cohns und Nachfolgers Wilhelm V. mit einer Dreußischen Pringeffin follte noch folgen= 1767 reicher werden.

Nach dem frühen Tode Wilhelms IV. d. 22. Oct. 1751 führte seine Wittwe Unna, Tochter von Georg II., die Vormundschaft über ihren unmündigen Sohn Wilhelm V., unterstüht von dem Feldmarschall Prinz Ludwig von Braunschweig, der, als auch sie starb 12. Jan. 1759, sie allein übernahm, und auch nach der Bolljährigkeit 1766 gesehlich großen Einstuß behielt.

19. So ward dieser Staat, anscheinend gesund, von innern Uebeln verzehrt; und es bedurfte nur eis nes Sturms von außen, um die unheilbare Schwäche 1781 zu zeigen. Er kam durch den Krieg mit England, der mit dem Ueberrest der politischen Größe dem Staat auch seine Handelsgröße raubte; und ihn in ein Getreibe von Factionen stürzte, das in der solzgenden Periode mit seiner Ausstösung endigte.

### 5. Das Deutsche Reich.

20. Das Deutsche Reich erfuhr in diesem Zeitz raume die wesentlichsten Beränderungen, zwar nicht in der Form seiner Verfassung, aber in seinen innern Berhältnissen. Der Destreichische Successionskrieg theilte es schon in sich selbst; und wenn gleich durch den Frieden zu Füßen Baiern wieder in seine alten Verzhältnisse trat, und die Kaiserkrone dem Hause Destreich blieb, so hatte doch der Breslauer Friede mit Preußen ein neues dauerndes Verhältniß gegründet.

21. Schlesiens Eroberung zerriß das alte freundschaftliche Band der Häuser von Destreich und Brandenburg; und die neue Lage, in welche Frica brich gegen Destreich sich sette, vernichtete praktisch Die Ginbeit des Deutschen Staatsforpers, wenn sie gleich der Form nach fortdauerte. Eine allgemeine Bereinigung zu Ginem Zweck, ein allgemeiner Reichs= frieg, mußte nicht viel weniger als unmöglich scheis nen; feitdem Giner ber Stande als Rival auch im Krieden dem Raifer gegenüberftand. Und bennoch bestand nicht nur das Reich, sondern sah seit dem Machner und Subertsburger Frieden glucklichere Jahre, als es je fie gesehen hatte. Auf ben ersten Unblick eine befremdende Erscheinung!

- 22. Die erste Ursache lag ohne Zweifel in der Berbindung Deftreichs mit Frankreich. Mann war je in Deutschland sicherer Friede, so lange biese Beiden Rivalen waren? Bon welchen Rriegen zwis schen ihnen hatte sich das Reich - ihr gewöhnlicher Schauplat - entfernt halten konnen? Mit diefer Berbindung aber war die alte Gefahr verschwunden, und die Sicherheit gegrundet. Bu Regensburg hatten Raunis und die Pompadour ein Denkmal verdient!
  - 23. Die zweite mar in ben Berhaltniffen Friebrichs. Er mußte beutsche Berfaffung aufrecht er= balten; weil ihr Fall Deftreichs Bergroßerung gemes fen ware; mas hatten alfo - auch bei feinen Ermeis terungsplanen - feine Mitstande von ihm zu furch= ten? Go ging die Sicherheit des Reichs aus einem Bujammenfluffe von Umftanden hervor. Daß fie eis gentlich boch nur auf Berhaltniffen gegrundet

80 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

sen, gestand man sich nicht; wer dachte an ihre Versänderlichkeit?

24. Das lange Leben Friedrich's gab ihnen aber Dauer; zum erstenmal genoß Deutschland einer dreißigiährigen Ruhe, und auf dem großen Schlachtsfelde Europas mochten endlich die Früchte des Friedens reisen. Die vielfachen Segnungen einer freien Föderativverfassung konnten sich jest, von Umständen begünstigt (der steten Bedingung), entfalten; auch die Staaten vom zweiten, vom dritten Range, bis zu den freien Städten herab, galten etwas; sie waren oder wurden, was jeder werden konnte; und bei eigener Verfassung bildete sich auch eigner Charafter.

25. Bei dieser politischen Mannigfaltigkeit blühte die Eultur deutscher Nation so schnell und vielsseitig auf, wie bei keinem andern Bolke; doch bes hauptete das Wissenschaftliche meist den Vorsprung vor dem Schönen. Aber ihre Litteratur blieb dafür auch ihr Werk; nicht von oben herab ward sie gespslegt, sondern von der Nation selbst. Seen deshalb ward sie unausrottbar. So ward hier der Wissenschaft und der Kunst die Freistatt zubereitet für kommende Zeiten; als das Eisen und das Gold, (oft gefährlicher als jenes), sie anderwärts verscheuchten!

26. Während jedoch Ausbildung der Sprache und Litteratur die Nation vereinigte, ward das politische Band, das alle umschlingen sollte, immer schlaffer.

Dem Raifer blieb wenig mehr als sein mittelbarer Gin= fluß, und welcher Publicift außerhalb Deffreich hatte leicht eine Bergrößerung ber Macht bes Oberhaupts zu empfehlen gewagt? Die Zeit der Ruhe schien bie Beit für die Reformen zu fenn; aber nicht einmal die 1776 ber Reichsgerichte konnte burchgesetzt werden; wie mas ren, bei bem Berhaltnig Deftreichs und Preugens, arbfiere moglich gewesen? Trauriges Schickfal ber Wolfer! Das Berderbniß ihrer Berfaffungen geht felbst aus dem Gluck hervor; und diejenigen, welche beffern follen, sind leider! selbst gewöhnlich am meisten bei bem Berderbnig intereffirt!

#### 6. Preußen.

27. Die Preußische Monarchie, von Friebrich II. in den Rang der ersten Machte gehoben, ward beinabe verdoppelt an Umfang und Bolkszahl; aber die Grundlage der innern Organisation, schon von dem Bater gemacht, und mit ihr der innere Cha= rafter dieses Staats, blieb ber hauptsache nach un= verandert. Friedrich erweiterte, verbefferte; aber er fürzte die alten Grundeinrichtungen nicht um.

28. Die Berfaffung biefes Ctaate, mit Musnahme von ein paar Nebenlandern, war rein auto= fratisch; nicht ståndisch, wie Deutsche Sitte es will. Lag barin, ober in dem mannigfaltigen 3mange-, ber Grund, weshalb sie, wenn auch noch so fehr gepriesen, doch im Auslande so wenig geliebt war? Doch hatte die Autofratie manches modificirt; und der wills kurtichen Gewalt in der Verwaltung war sehr dadurch vorgebeugt, daß sie in den meisten Provinzen collez gialisch war.

- 29. Deconomie mußte, bei der Vermehrung des Heers, um so mehr Grundmaxime bleiben, da Anhäufung eines Schaßes aus dem Ueberschuß der Etats auch die Maxime von Friedrich blieb. Selten konnten daher große Institute gedeihen, bei denen Lieberalität die Bedingung war; was sich sonst Großes und Vertreffliches mit der Autokratie verbinden ließ, in Gesegebung, Justiz und Landes = Cultur, ward geschüßt und befördert. Freiheit der Sprache und Presse herrschte hier fast wie in der freisten Republik; und die wohlthätigen Folgen waren davon um so größer, da Preußen auch darin das Muster für andre Staaten ward.
- 30. Diese Einheit der Verfassung ersetzte in dem allmälig zusammengebrachten Staat möglichst den Manzgel der Einheit der Nation und des Gebiets. Friezdrichs Selbstregierung man sah noch nichts Gleiches in der Geschichte bildete den vollkommenzsten Mittelpunkt der ganzen Verwaltung. Stets Meizster seiner selbst, fehlte er nie auf seinem Platz und der kaum angebrochene Tag fand meistens subon die Geschäfte des Tages beendigt. Nur mit dem Gesühl der tiefsten Ehrsurcht blickt jeder edle Mensch zu dem seltnen Sterblichen hinauf, der so fast ein halbes Jahrhundert, das erhabenste Muster hoher Pflichts

2. Berand. d. einz. Spift. d. w. Cur. - 1786. 83

erfullung, auf seinem Posten ftand. Wer braucht fo wenig wie Er ben Tatel zu scheuen? Geine Fehler feibit gingen aus feiner Große bervor; aber fie wirkten darum nicht weniger auf den Staat, auf die Ra= tion, zurück.

31. Nie verschmolz sich Friedrich mit seinem Bolk. Mur der herrscher geborte biefem, der Mensch einem fleinen Kreife von Fremdlingen an. Diefe Trennung hatte die bedeutendsten Folgen. - Er warf dadurch einen Schatten auf seine eigne Ration; ein Ungluck, ein unersegliches Ungluck, fur beibe! Gie entbehrte Saburch der verdienten Achtung; er blieb hinter feinem Bolfe, und bem Geifte bes Zeitalters guruck. Lag barin der Grund, bag wichtige Beranderungen, be= fonders in den Rechten und Verhaltniffen ber Stande, Die diefer so laut forderte, gang außer seinem Plan blieben?

32. Die Starke des Staats, die in ber Nation und in der Berwaltung liegt, fab Friedrich bloß in feiner Armee, in Berbindung mit feinem Schat. "Aluf ihr ruhe ber Staat, wie die Welt auf den "Schultern des Atlas." So fuchte er das Ideal eines ftehenden heers zu realifiren, indem er es möglichst zu einer kunftfertigen Maschine machte. Daß es auch bier eine Grenzlinie gebe, über die man nicht hinaus= geben barf, ohne die Natur zu beleidigen, geftand er fich nicht. Nirgend konnte daher auch die Scheide= wand zwischen dem Civil = und Militarstande so ftark werden, als in der Preußischen Monarchie. Nirgend konnte so die innere Schwäche sich unter dem Schein außerer Stärke verbergen!

33. Die schlimmste Folge der Selbstregierung Friesdrich's sindet man in der Anwendung jenes Grundssäses auch auf die Civiladministration. Wie mag man auch ganz die Wahrheit davon leugnen? Wo fand sich in einem Staat, wo selbst die Minister fast nur erste Commis waren, für große Köpfe ein freier Wirskungskreis? Wo eine praktische Vildungsschule? Wie viel mehr war nicht die Thätigkeit der niedern Behörsden durch Formen beschränkt? Aber wenn Friedrich's Megierung auch dazu beitrug, so lag der erste Grund doch tiefer, in der Organisation, wie sie schon durch seinen Vater eingeführt war.

Wenn man die Verwandlung des Staats in eine Masschine tadelt (s. oben S. 49.), so versteht man unter Staat weder die Nation, noch auch nur die ganze Diesnerschaft; sondern die Verwaltung und die Verwaltungsbehörden. Auch diese mussen geregelt senn, um zu Einem Hauptzweck zu wirken; aber dieses kann sehr gut mit einer Freiheit des Wirkens bestehen; und bleibt sehr weit von der Verwaltung entsernt, die Alles in Formen sucht, und an Formen bindet.

Ueber die Staatsverwaltung deutscher Länder, und die Dienerschaft des Regenten, von Aug. Wilh. Rehberg. 1807.

34. Nothwendig mußte durch diese Selbstregies rung das Wohl des Staats in einem hohen Grade an die Person des Regenten geknüpft werden. Sich

felbst genug kannte Friedrich keinen Staatsrath; in einer Erb= Autofratie bas hauptmittel, ben Geift ei= nes Herrschers ibn überleben zu machen. Er bilbete allein fein Cabinet. Dicht jeder konnte es fo bilden wie Er; und welche nachtheilige Folgen burch die Meibungen der obern Behörden daraus entstanden, hat Die spätere Erfahrung gelehrt.

De la Monarchie Prussienne sous Frederic le grand; par le Comte de MIRABEAU. Vol. I - VII. Londres. 1788. (Die zwei letten Theile find ein Unhang uber Deftreich, Sachsen und Baiern). Leicht mag man einzelne Unrich= tigkeiten auffinden: aber wie wenige Staaten tonnen fich einer fo geiftvollen Darftellung rubmen? - Ahnten benn Die Tabellenstatistifer auch nicht einmal, was bier für fie au lernen fen?

von Dohm Deufwurdigkeiten (oben G. 48.) Th. 4. ift gang einer Charafteriftit Friedrich's gewidmet. Bei weitem die porzuglichfte.

#### 7. Destreich.

35. Ueber keinen hauptstaat Europas ift es schwe= rer ein allgemeines Urtheil zu fallen; weil nicht nur fo wenig Allgemeines da ift, sondern auch dieß we= nige Allgemeine meist im Dunkeln liegt. Flacheninbalt und Bevolkerung, an Menschen und Dieh, wisfen die Statistifer genau; schon bei den Finanzen stocken die Angaben; (welcher Unterrichtete wird ihnen glauben)? Was konnten sie uns vollends von dem innern Geift, ja nur von dem Gange, ber Abmini= stration sagen!

### 86 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

- 36. Mit dem Lothringischen Stamme kam ein neues Haus auf den Thron, das von dem Habsburgsischen sich sehr unterschied. Die Spanische Etiquette, und mit ihr manche der alten Regierungsmaximen, verzschwanden; allein in den innern Hauptverhältnissen der Monarchie ward doch am Ende wenig geändert, wenn auch zuweilen vieles versucht ward.
- 37. Unter diesen steht unstreitig das Verhältniß Ungarns zu Destreich oben an. Das Hauptland der Monarchie war fortdauernd nur Nebenland; dem drückendsten Handelszwange unterworfen, blieb es gleichsam die Colonie, aus der Destreich sich versorgte. Die nachtheiligen Folgen tieser innern Disharmonie fallen in die Augen; es hängt von den Umständen ab, in wie fern sie selbst gefährlich werden sellen; aber alle Versuche zu wesentlichen Veränderungen sind bisher vergeblich geblieben.
- Ungarns Industrie und Commers von Georg von L'erzeviczy. Weimar. 1802. Eine vortrefsliche Auseinandersesung der Ungarschen Handelsverhältnisse; nach den Grundsäßen einer aufgeklärten Staatswirthschaft. Lägen nur die Hauptbindernisse des Aufblühens des herrlichen Landes nicht noch mehr in den innern Verhältnissen als in den änßern! Hat man es denn nicht in Polen gesehen, wie bei allem Patriotismus ein Staat das Opfer seiner Verfassung werden kann? ja werden muß?
- 38. Dazu kamen Finanz=Uebel, durch den Mißbrauch des Papiergeldes erzeugt. Keiner der Hauptskaaten Europas hat daran so lange und so

hart gelitten; und die Urfachen dieser Uebel, durch volle Ausbildung des Merkantil=Systems zur Reise gebracht, liegen leider! wohl so tief, daß bloße Rezglements sie schwerlich heben konnen. Schon im Anzstange des vorigen Zeitraums war durch die Errichtung einer Wiener Vank, in der man eine Geldmaschine 1703 anzulegen schien, der Grund dazu gelegt; und wenn auch in einzelnen Perioden geholsen ward, so führten die großen Kriege, meist mit eignem baaren Gelde im Auslande geführt, doch stets mit den neuen Bedürfznissen auch neue Verwirrung herbei.

Fr. Aicolai Meisen durch Deutschland B. I — IV. 1781. Die Hauptquelle für die damalige Destreichische Statistif, und die einzige für die Geschichte der Wiener Bank.

39. Dei diesen Hindernissen gleichwohl, welche Hülfsnitzel bot diese Monarchie dem Fürsten dar, der sie zu regieren verstand! Und wie leicht, nur mit Achtung heiliger Aechte, und ohne Despotensinn, dieß sey, hat Maria Theresia gezeigt. Lag ihre Größe nicht noch weit nicht in ihrem Charakter als in ihren Talenten? Schallt ihr nicht noch einstimmig das Lob ihrer Bölker nach? Unglücklicherweise aber waren die Grundsäße der neuen Regierungskunft, die Joseph II. ergriff, gerade die entgegengesechten. Zu wenig beharrlich zu gewaltsamen, zu rasch zu langssamen Resormen, und zu offen, seine Absichten zu verschleiern, brachte er Alles gegen sich auf, wie er Alles aufs beste zu machen glaubte. Das möchte gesworden seyn, hätte ein längeres Leben und mehr Fes

stigkeit es ihm vergonnt, sie gewaltthätig durchzusetzen? 1790 So aber hinterließ er sein Reich theils im wirklichen Aufstande, theils dem Aufstande nahe.

#### 8. Das Turfifde Reich.

40. Die Pforte, zum Defensivstand herabgesun= ken, (nur gezwungen spielt sie im Norden ihre Rolle) war nicht mehr der Gegenstand der Furcht, aber ward dafür das Ziel der Vergrößerungssucht. So erhielt sie eine veränderte politische Wichtigkeit für Europa. Auch Schriftsteller deckten ihre innere Schwäche auf; aber indem man Alles nach Europäischem Maaßstabe maß, hat man sich in Manchem sehr verrechnet.

Mémoires sur les Turcs et les Tartares par le Baron DE Torr. 1785. 4 Voll.

41. Der Gang und der Charafter der Politik in diesem Zeitraum ergiebt sich aus dem bisherigen von selber. Die großen Verhältnisse auf dem Contienent bestimmte am meisten Friedrich II. Er trat auf als Eroberer; ehrgeizig, aber besonnen. Das durch Schlesiens Eroberung einmal gegründete System zu behaupten, war er sich und seinem Neiche schulz dig; doch blieb es zuerst ein bloß egoistisches System. Aber die Verbindung Frankreichs und Destereichs erhob ihn zum Veschüßer der Freiheit Europas; — wer hätte sie sonst beschüßen sollen? — und an die Erhaltung der Preußischen Monarchie war, so

lange jene dauerte, nicht bloß bas Gleichgewicht in Deutschland, sondern auf unserm Continent gefnupft. In Diesem Sinne hieß und war Friedrich ber Schiederichter von Europa. Ware er doch nie aus dieser glorreichen Rolle gefallen!

42. Die Ausartung ber Politik burch die Arrondi= rungsplane ber Cabinette ift bereits gezeigt. Doch fonnte fie nicht gang ausarten; Die Große der Fürften verhinderte es. Unter der Leitung von Friedrich und Catharina fonnte die Politif eigennutig, aber nicht leicht kleinlich werden; und auch bei bem Gigennuß behielt sie doch eine gewiffe Haltung. Aber die Für= ften fterben, die Vergrößerungssucht nicht; und es kann leider! Zeiten geben, wo felbst der moralische Abel ber Regenten der Corruptel der Cabinette erliegt!

43. Beunruhigen mußte es gleichwohl, daß felbft Die Großen anfingen, die Grundsaulen der Politik durch Spott zu untergraben. Catharina gab den Ton an; über das politische Gleichgewicht. Gie mochte dazu ihre Grunde haben; aber was bei ihr vielleicht naiv scheinen konnte, ward bei dem Pobel der Rach= beter Frivolitat. Dazu kamen in Diesem Zeitraum zwei Erfindungen der Politik, beide gleich verderblich. Die Rundbarkeit geheimer Artikel bei offenen Bertra= gen; (bie Peft alles Zutrauens in einem Staatenfy= stem;) und ber Migbrauch ber Garanticen. Was sind Die Garantieen der Machtigen überhaupt als ein Schwerdt mehr ihnen in die Hand gegeben, nach Belieben zu

# 90 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

gebrauchen? Aber wie vollends, wenn man, wie in Polen, seine eigne Tyrannei garantirt?

44. Die praftifche Staatswirthschaft, wenn gleich im Einzelnen vielfach modifieirt, blieb boch im Gangen bieselbe; trot ber aufgestellten beterogenen Theoricen. Die allgemeine Grundsteuer ber Physiofra= ten fand Beifall; nur zur einzigen mochte man fie nicht machen; und wenn die Lehren von Abam Smith nicht einmal in England siegten, wie hatten fie es im Auslande gesollt? Die, durch die Grundfate des Merkantilspftems febr beschränkten, Anfichten Friedrich's II., und die noch beschränkteren von Joseph, waren ein machtiges Hinderniß. Aber fo viel war doch ge= wonnen, daß auch in den Augen der Praftiker Die Wichtigfeit bes Landbaus, und mit ihr die ber nie= bern Claffe ber Geseilschaft, flieg. Aufhebung ober Mitherung ber Leibeigenschaft ober Dienstbarkeit wurben fo laute Forberungen, daß fie in mehreren Lanbern burchbrangen; und Beforderung bes Landbaus ward wenigstens als Marine in die Praris aufge= nommen; freilich meist nur in so fern, als es ge= schehen konnte, ohne ben alten Marimen geradezu gu entfagen. Der Streit über Die Freiheit des Getreibe: handels giebt dazu den besten Commentar.

Dialogues sur le commerce des bleds par l'Abbé GALIANI. Londr. 1770. Cin Specificum fur die Systematiser.

Die Freiheit des Getreidehandels von Norrmann. Hamb. 1802.

45. Die Rückwirkung des Merkantilsystems auf die Politik ward daher auch nicht selwächer, sondern desto stärker, je größer das Streben der Staaten nach eigner Theilnahme am Handel und Ausschließung Anzder wurde. Die Regulirung ihrer wechselseitigen Hanzdelsverhältnisse durch Handelsverträge erregte bald Sierfucht und Zwist bei den Contrahenten, bald bei einem Dritten: und die Colonialhändel und die erzneuerten Streitigkeiten über die Rechte der neutralen Flagge (s. unten) gaben neue Nahrung.

Die durch ihre Rolgen fur die Politit wichtigften San= belsvertrage diefes Beitraums waren: 1. der zwischen England und Mußland 21. Jun. 1766 auf zwanzig Jahre; mit großer Begunftigung ber in Rufland fich niederlaffenden Brittifchen Rauflente. 2. Der Traftat gwis fchen England und Frankreich 26. Sept. 1786 auf zwolf Jahre. Wechfelfeitige Begunstigung der Ginfuhr der Brittischen Manufakturwaaren und der Frangofischen Weine und Brantemeine durch einen febr herabgefegten Bolltarif' febr jum Rachtbeil der Krangofischen Kabriten. 3. Der Traftat gwifden Franfreich und Mußland 11. Jan. 1787 auf zwolf Sabre. Wechfelseitige Begunftigung ber Einfuhr ber Frangofifchen Weine und bes Ruffifden Gi= fene, Geife und Bachfee, durch herabgefetten Bolltarif, fo wie der in beiden Reichen fich niederlaffenden Saufleute; und Bestimmung der Rechte ber Reutralitat.

46. Die Kriegskunst wurde in diesem Zeitalter im vollsten Sinne des Worts zu einer Kunst; und das System der stehenden Heere erhielt in größern nicht nur, sondern auch in kleinern Staaten seine hochste Ausbildung. So wurde aber auch aus der

Kunst Künstelei; man lernte die Waffen handhaben, selten sie gebrauchen. Die lange Periode des Friedens mußte, scheint es, hier Uebel zur Keise bringen, welchen selbst das Genie eines Friedrich's nicht vorzbauen konnte, weil sie in der Natur der Dinge selber lagen!

47. Alber die übermäßige Vermehrung durch Fremste, die man meist in Festungen hüten mußte; der fast ausschließend der Geburt, und demnächst der Anciensnität, gegebene Vorzug bei der Veförderung; die Hersabwürdigung des gemeinen Kriegers durch eine entehsrende Disciplin, lagen doch nicht nothwendig darin. Aus diesen Maximen entwickelten sich Uebel, die destogefährlicher waren, je weniger der äußere Glanz sie bemerken ließ.

III. Geschichte des Colonialwesens in diesem Zeitraum von 1740 bis 1786.

1. Was seit fast drei Jahrhunderten von den Eusropäern jenseit des Deeans gepflanzt und aufgewachsen war, sing in diesem Zeitraum an zu reisen. Die Solonicen jeder Art erhielten in demselben ihre größte Wichtigkeit. Aber es zeigten sich auch Erscheinungen, an welche man nicht gedacht hatte, wie sehr sie auch in der natürlichen Ordnung waren.

- 2. Wenn Großbritannien in biefem Zeitraum Die überwiegende Macht unter den Colonialstaaten wurde, fo lag ein Hauptgrund davon allerdings in fei= ner Seemacht. Durch biese war es fahig, auch im Rriege die Berbindung mit feinen Colonicen offen gu erhalten, was seine Feinde nicht vermochten; und sein Handel ward durch diese wenig gestort. Doch war es nicht weniger der ganze Geift der Nation und der Regierung, der fich immer mehr auf Sandel wandte, welcher auch die Sorge fur die Colonieen fich zum Hauptgegenftande machte, da der auswärtige Handel meist auf ihnen beruhte.
- 3. Die Colonicen von Rordamerika, von dem Missifippi bis zum Laurence : Flug, und im Innern bis zu den Alleghani = Gebirgen, sich ausdehnend, wurden durch den Pariser Frieden noch durch die Ab= tretung von ganz Canada und Florida vermehrt (f. oben S. 43.). Die schien in diefer Weltgegend Brit= tische Herrschaft mehr befestigt; und doch zeigte es sich bald, daß sie es nie weniger war.
- 4. Streben nach Unabhängigkeit liegt in ber Ma= tur aufgeblühter Ackerbaucolonieen, weil in ihnen eine Nation sich bildet. In Amerika kamen hierzu lang genahrte demofratische Grundfage, durch die Ber= faffung der meiften Provinzen verwirklicht, schwacher politischer Zusammenhang mit dem Mutterlande, und Gefühl ber wachsenden Rraft, bereits im fiebenjahris gen Kriege erprobt. Go bedurfte es nur einer Ber=

94 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

anlaffung zum Zwist; und die Folgen bavon waren unausbleiblich.

5. Dieser Zwist entstand indeß nicht sowohl durch fuhlbaren Druck, als vielmehr burch eine Frage bes Rechts: ob das Brittische Parlement das Recht babe, Die Colonieen zu besteuern? Das Parlement behaup= tete dieß; die Colonicen leugneten es, weil sie nicht in ihm reprafentirt wurden. - Es geborte ein Bolk dazu, durch die frühern politisch = religibsen Bandel an Disputiren gewohnt, um einen Grundfat Diefer Urt mit der Hartnackigkeit zu vertheidigen. Alber bie strengere Behauptung des Handelsmonopols gegen die Colonicen feit dem Parifer Frieden; und die Befchran= fung bes Schleichbandels mit den Frangofischen und Spanischen Besitzungen, mußte um so mehr zur Vermehrung ber Ungufriedenheit wirken, je weniger ber fo febr wachfende handel ber Amerikaner in feinen al= ten Schranken zu halten war.

Ursprung des Streits bereits seit 1764 durch Grenville's Stempelatte 22. März 1765. Sosort große
Bewegungen in allen Provinzen, besonders Virginien und
Massachuset; und Versammlung eines Congresses zu NeuYork, der die Nechte des Volks erklärt. Oct. — Zurucknahme der Stempelatte nach Grenville's Abgange, durch
Nockingham 19. März-1766, aber zugleich Bestätigung
des Princips durch die Declaration = Vill; zur Behauptung der Ober-Herrschaft des Parlements.

6. War also auch für jetzt der Ausbruch der Flamme erstickt, so glimmte doch das Feuer fort; es

fehlte nicht an Bandeln in einzelnen Provingen; bald mit den Gouverneurs, bald mit den Truppen; eine Opposition hatte sich bereits gebildet; die bedeutendsten Manner fanden an ihrer Spipe. Unter ihnen ein Franklin; aber so wenig war man in England von ber mabren Lage ber Dinge unterrichtet, bag, nach abermaligem Wechsel des Ministerii, Townshend glaubte, burch in birecte Auflagen, vom Parlement bewilligt, zugleich deffen Ansehen zu behaupten, und Die Zwecke der Regierung zu erreichen.

Auflagen auf Thee, Papier, Glas und Farben burch Die Revenue Act Jun. 1767. Der Ertrag diefer Auflagen follte eine Megierungskaffe (Civil : Lifte) fur Umerifa bilden, die gang gur Disposition der Minister gur Erthei= lung von Befoldungen, Penfionen ic. ware.

7. Erneuerung des Widerspruchs gegen das Be= steurungsrecht, besonders in Maffachuset, wo die Hauptstadt Boston auch der Mittelpunkt des Wider= standes war. Man entdeckte in der freiwilligen Ueber= einkunft, fich feiner Brittischen Baaren zu bedienen, ein Mittel, England zu schaben, das nicht verloren ging. Auch jest that England, als Lord North bas Staatsruder erhielt, einen Schritt, aber wieder nur 1770 zur Salfte, zuruck.

Burudnahme der Abgaben, nur mir Ausnahme bes Thees gebr. 1770. Das Recht der Besteurung follte aus: drücklich dadurch erhalten werben.

8. Wozu konnten folche halbe Mittel anders fich: ren, als nur ju größerm Miftrauen? Die Umerifa-

# 96 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

ner waren von ihrem Rechte desto mehr überzeugt, je mehr sie es untersucht hatten; und die große Verbreiztung von Flugblättern hatte hier bereits die Folgen, die sie nachmals noch weit mehr in Europa zeigte. Allein nie kam man in England von den halben Maahregeln zurück; und indem man diese die Ostindische Compazgnie amwenden ließ, kam dadurch der Aufstand in Boston zum Ausbruch.

Weigerung der Amerikaner, besteuerten Thee zu kanken.
— Verlegenheit der Ostindischen Compagnie; und Versuch, nach Aushebung der Aussuhr = Taxe in England, burch wohlseilere Preise die Amerikaner zu gewinnen. — Aber dennoch genommene Maaßregelu gegen die Theeeinfuhr; und gewaltsame Wegnahme und Versenkung einer Theeladung in Boston 26. Occ. 1773.

The history of the American Revolution by David Ramsax. Lond. 1791. 2 Voll. Ruhige Erzählung eines von Allem unterrichteten Zeitgenossen und Theilnehmers.

Storia della guerra dell' independenza degli stati uniti d'America; scritta da Carlo Botta. Parigi. IV Voll. 1809. Eine aus den Quellen forgfältig gearbeitete, und fehr gut geschriebene, Geschichte der Nevolution. — Für die Untersuchung des Nechts noch besonders:

Der Ursprung und die Grundsäße der Amerikanischen Nevolution von Friedr. Genz; in dessen Hist. Journal 1800. 2. Band.

Bur tiefern Ginficht find aber die gleichzeitigen Brittifchen Journale nothig; wie

GENTLEMAN'S Magazine 1764 - 1784. u. a.

9. Dieser Vorfall bewog England zu strengen Maaßregeln. Sie bestanden nicht bloß in einer Sper= rung des Safens von Bofton, sondern in Ginrichtun= gen, burch welche der Freibrief von Maffachuset ver= nichtet ward. Diese letten waren es, welche den all= gemeinen Aufstand zur Folge hatten, da jede Provinz feine Sicherheit ihrer bisherigen Verfaffung mehr für fich fab. .

Die Boston Port Bill 25. Mars 1774; und 20. Mai Afte aur Ginrichtung einer fonigliden Juftigpflege ze. in Maffadufet. - Bofton wird mit toniglichen Truppen befest.

10. Große Ginigkeit unter ben Provingen; und Maagregeln zur Versammlung eines allgemeinen Congresses mit feltner Magigung und Ordnung. nur in einem Lande moglich, wo es noch keinen Dos bel giebt. Die Schluffe des versammelten Congresses gingen indeß nur noch blos gegen die Anmagungen bes Parlements, keineswegs gegen die Rrone.

Eroffnung des Congresses gu Philadelphia 5. Sept. 1774. - Befdluß jum Aufhoren alles Sandeleverfehre mit England.

11. So stand England am Scheidewege, bas Nachgeben - ober ben Burgerfrieg zu wahlen. Bas verlor man bei bem erften? Was gewann man bei bem andern? Konnte felbft ber glucklichfte Ausgang bes Rriegs eine dauernde Unterjochung begründen? Konnten die Roften auch nur entfernt mit dem Ge= winn verglichen werden? Es fehlte nicht an Mannern bon prophetischem Geift, die zum Bergleich riethen; wenn auch feiner sich zu der Ansicht erhob, daß der Berlust Nordamerikas der Gewinn Englands sey. Aber auch Chatam's und Burke's Beredsamkeit ver= mochte nichts gegen die Minister; die Provinzialen wurden für Rebellen erklärt.

Adresse des Parlements gegen die rebellischen Provinzialen 9. Febr. 1775. Vergeblicher Versuch durch Lord North's Vergleichsbill 20. Febr. zur Selbstarirung: jedoch mit Vorbehalt der Oberherrschaft des Parlements. — Die Vorschläge von Chatam 20. Jan. und Burke 22. März follten die alten Nechte der Colonicen sichern, wurden jedoch in beiden Häusern verworfen. — Ansang der Feindseligkeiten durch das Gesecht bei Lexing ton 19. April. — Ankunft der nenen Truppen aus England im Mai. Mit wenigen Negimentern glaubte man noch Amerika zu behaupten!

12. Der Arieg, von den Provinzialen durch den, wenn gleich vergeblichen, Bersuch gegen Canada mit Raschheit begonnen, mußte doch seiner Natur nach ein Bertheidigungskrieg werden; und wer versstand diesen wie Washington zu führen? Nicht cienes Casar's, eines Fabius bedurfte man. Mochten die Britten auch einzelne Seestädte besegen; blieb den Provinzialen nicht das Land mit allem, was es entshielt?

Jug gegen Canada unter Arnold und Montgommery 1775 Oct., durch den Entsah von Quebef durch Carleton vereistelt Mai 1776. Mäumung Bostons durch How 17. März; und bagegen Beschung von Long = Island Aug., indem Neuport Hauptsih des Kriegs wird. Nicht glänzende Tage, sondern mühvolle Jahre, nicht schneiker Erfolg, sondern beharrliches Ausdauern gründen Wasshington's Heldengröße.

# 3. Gesch. d. Colonialwesens 1740-1786. 99

13. So fand bei der steigenden Erbitterung auch die Idee der ganzlichen Trennung von England, durch Staatsmanner und Journalisten vorbereitet, allz gemeinen Lingang. Nur dann war Beistand in Euzrepa zu hoffen; und die Sendung Deutscher Miethz völker schien diesen unentbehrlich zu machen. Erkläz 1776 rung der Unabhängigkeit der dreizehn verz 4. einigten Staaten. Novus saeclorum nascitur Inl. ordo!

Common sense by Thomas Parne. 1776. Vielleicht bas wichtigfte Pamphlet für die Weltgeschichte.

14. Nach diesem großen Schritt bedurfte es nur noch Eines gläcklichen Streichs, um auch in Europa Berbündete zu finden. Er geschah durch die Gefanz gennehmung von Burgonne und seinen Trupz pen. Die Schicksale mäßiger Corps wurden hier gröz ßere Weltbegebenheiten, als sonst die Niederlagen groz ßer Hecre!

Bersuch der Englander, von Canada aus unter Burgonne den Colonieen in den Rücken zu kommen. Seine Einschlies fung durch Gates; und Capitulation bei Saratoga 16. Oct.-1777.

Berufdreise nach Amerika (von der Generalin von Aiedesel) 1792, Gemalin des Befehlshabers der Braunschweigischen Truppen und Augenzugin.

15. Dieser Vorgang gab in Versailles ben frühern Anträgen von Venjamin Franklin Einz gang; die Unabhängigkeit der Provinzialen ward von Frankreich anerkannt, und der Krieg mit England das

# 100 II. Der. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfuft.

durch entschieden. Es war ein Sieg der Cabinetspozlitik über den geraden Sinn des Königs. Wie hatte sie sich verrechnet! Daß der Krieg Seekrieg wurde, daß er nach beiden Indien sich verbreitete, lag jest eben so in den politischen Verhältnissen, als daß auch Spanien bald mit hereingezogen ward; wenn gleich nur als Hülfsmacht von Frankreich; und zulest sogar Holland. So ward es ein Krieg über die Herrschaft der Meere, von Frankreich geraume Zeit mit mehr Ruhm wie sonst geführt.

Freundschafte = und Sandelstraftat zwischen Franfreich und Amerika 6. Febr. 1778. Ausbruch bes Kriege mit Eng. land 24. Mart. Unentidiedne Seefchlacht bei Dueffant 27. Jul. Anfang des Seefriege in Nordamerifa und Deft= in dien Gept. unter d'Eftaing. Wegnahme von Dominis que 7. Gept., Genegal 30. Jan. 1789, St. Bincent 16. Jun., Grenada 4. Jul., durch bie Frangofen; dagegen Berinft von St. Lucie 14. Dec. 1778. Unfang des Griegs in Offindien; Eroberung von Mondidern 17. Det. 1778. Angriff von Syder Ali Sept. 1780. Geefrieg dafelbft unter Suffrein und hughes. - Unterdef Theilnabme Gpaniens Jun. 1779 und Bereinigung ber Frangofiich = Epanis iden Alotte; ohne Erfolg. Wegnahme Minorfas 5. Kebr. 1782. und langwierige Belagerung Gibraltars, burch Elliot ruhmvoll vertheibigt 1779 bis Det. 1782. -Rriegserklarung Englands gegen Solland, ba es mit Amerika bereits unterhandelte, und der bewaffneten Reutralität beitreten wollte 20. Dec. 1780. Uneutschiedne Gees ichlacht bei Doggersbant 5. Aug. 1781. Aber Berluft von Negavatam 12. Nov. und Trincomale 15. Jan. 1782 und St. Enftache in Westindien. Go hielt die Brittifche Geemacht der von faft gang Weftenropa bad Gleichgewicht; und burd Roonen's neue Geetaftif feit dem großen

Siege bei Guadeloupe 12. April 1782 blieb ihr ent= fdiedne Heberlegenbeit.

16. Alber das Schickfal Amerikas follte nicht gur See, sondern auf dem Continent, entschieden wer= ben; und wie viel auch die Frangbfische Spulfe unter Rochambeau, und Lafanette's Enthusiasmus dazu bei= trug, so blieb boch Washington der Ruhm ben entscheidenden Schlag gethan zu haben. Geit Cornwallis Gefangennehmung konnte man in England nicht mehr hoffen, eine neue Armee hinübersenden zu Fonnen.

Erpedition gegen die sudlichen Provinzen; Ginnahme von Charlestown; aber Ginfdließung von Cornwallis bei Vorftown und Capitulation 19. Oct. 1781.

17. So bedurfte es auch nur einer Ministerials veranderung in England, Die durch Lord North's Alb= gang erfolgte, um einen Frieden berbeiguführen, beffen Nothwendigkeit man flar angefangen batte einzu= schen. England mußte ihn nicht bloß mit Rordame= rifa, fondern auch mit Frankreich, Spanien und Sol= land, schließen. Er konnte nicht ohne Aufopferungen erkauft werden; doch war es eigentlich ber Friede mit Solland, der Schwierigkeiten machte, weil England sich an diesem erholen wollte.

Nach dem Abgang von L. North 20. Marg 1782, querft das Minifterium unter Rodingham, der aber bereits 1. Jul. ftarb; neben ihm Shelburne und For Ctaarofecretairs. hierauf das Minifterium von Chelburne (indem For abgeht) bis 14. Marg 1783. Als er nach geschloffenem

## 102 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

Frieden abgeben mußte, Coalition von L. North und Fox bis 18. Dec., worauf William Pitt, 23. Dec. 1783 an die Spiße des neuen Ministerii gestellt, bis 9. Febr. 1801 auf diesem Posten blieb. Unterhandlungen über den Frieden zu Verfailles und Abschluß der Präliminarien mit Amerika 30. Nov. 1782; mit Frankreich und Spanien 20. Jan. 1783. In Definitivfrieden verwandelt 3. Sept.

a. Friede zwischen England und Amerika. 1. Anerskennung der Anabhängigkeit der dreizehn vereinigten Staaten. 2. Grenzbestimmung, wodurch den Amerikanern das große Western territory blieb. 3. Fortdauernde Theilsnahme an den Fischereien bei Terreneuve. 4. Gemeinschaftliche Beschiffung des Missisppi.

Gesandte von England: Oswald. Von Amerika: Franklin, Abams und Laurens.

b. Friede zwischen England und Frankreich.
1. In Westindien die Herausgabe aller Eroberungen; und Abtretung von Tabago an Frankreich.
2. In Afrika Abtretung von Senegal an Frankreich: wogegen dieses England den Gambia und das Fort St. James garantirt.
3. In Ostindien Herausgabe aller Eroberungen. Die Verbünzbeten Frankreichs (Tippo Sach) wurden eingeladen, dem Frieden beizutreten.
4. Theilnahme Frankreichs an den Fischereien zu Terreneuve nach erweiterten Grenzen; und Abtretung der Inselchen St. Pierre und Miquelon an dassselbe.
5. Man verspricht sich, binnen zwei Jahren einen Handelstraktat zu schließen.

Unterhandler von England: L. Fig Herbert; von Frankreich: Graf von Bergennes.

c. Friede zwischen England und Spanien. 1. Spanien bleibt im Besit des eroberten Minorfas. 2. So wie gleichfalls im Besit von ganz Floriba. 3. Juruckgabe aller andern Eroberungen. 4. Gleichfalls Versprechen eines Handelstraftats in zwei Jahren.

Unterbandler: 2. Sis Gerbert; und von Spanien: Graf von Alranda.

d. Friede gwifden England und Solland. Wenn gleich Solland bei ben Praliminarien der übrigen Staaten in ben Waffenftillftand mit einbegriffen war; fo erfolgte doch der Abichluß ber Praliminarien, unter Frant= reiche Bermittelung, erft ju Paris 2. Cept. 1783; und der Definitivfriede 20. Mai 1784. Bedingungen: 1. Abtretung von Regavatam an England mit Borbehalt der Buruderhaltung gegen ein Meguivalent. 2. herausgabe aller andern Eroberungen. 3. Kreie Schifffahrt ber Englander in allen Indifden Meeren.

Unterhandler von England: Bergog von Manchefter. Bon Solland: van Berfenrobe, Branken.

18. Noch kein Krieg der neuern Zeit hatte für Weltgeschichte folche Folgen, als diefer! Unter Diefen fteht bie Grundung eines neuen Freistaats jenseit des Deeans oben an. Gin Staat von Europeern, auger bem Europäischen Staatensuftem, selbstiffandig burch eigne Macht und eigne Produkte, und zugleich zum großen Welthandel berufen durch seine Lage, ohne Bedurfniß stehender Heere, und ohne Cabinetspolitif. Wie vieles mußte bier anders werden als in Eurepa!

Der neue Freistaat - ohne innere Revolution der einzelnen Staaten (es bedurfte nur mafiger Berande= rungen) gegrundet - erfrankte bennoch querft an feiner Freiheit. Die erfte Conftitution erfchuf eine Unione: regierung ohne Dacht und ohne Eredit. Aber die veranderte Conftitution von 1789 gab ihm die Refligfeit, bie ein Roberativftaat baben fann; indem fie bie auguben= be Macht dem Prafidenten, in Berbindung mit dem Genat; die gefengebende, meift nach Brittifchen Formen, ben

### 104 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfuft.

beiden Kammern des Senats und der Neprasentanten, jedoch nicht ohne Antheil des Prassdenten, übertrug; und
durch Unionssinanzen den Staatscredit gründete.
Washington, dem Prassdenten, verdankte der neue Staat
nicht weniger als Washington, dem Feldherrn! Nur durch
große Männer auf dem ersten Platz mag die Union sich
halten.

- 19. Die erste große Einwirkung des neuen Stoats ließ sich auf den Handel erwarten; auch beeiserten sich fast alle Seestaaten, Verträge mit ihm zu sehließen. Aber der geldarme Staat handelte am liebsten mit dem, der ihm am ersten und längsten Eredit gab; und der freie Handel mit England ward bald viel größer, als es je der Zwangshandel gewesen war. Man sah bald, was Amerikanische Schifffahrt werden konnte; doch blieb sie noch beschränkt, so lange nicht neue Seefriege in Europa sie schnell über alle Erwartung hoben.
- 20. Indem dieser Krieg, ganz entgegen dem, was man vermuthet hatte, durch die Freiheit Amezrikas, den einen neuen Grundstein zur wachsenden Handelsgröße von England legte, ward auch dazu ein zweiter durch den plößlichen Fall des Handels der Republik der vereinigten Niederlande gelegt. Einmal gestürzt, konnte er bei so mächtiger Concurrenz sich nicht wieder heben; und England wurde, wenn nicht der einzige, doch bei weitem der wichtigste Erbe.
- 21. Aber eine neue hochst wichtige politische Er= scheinung erzeugte dieser Krieg; die der bewaffne=

nach dem Norden an, so verbreitete sie doch ihren Einzstuß über ganz Europa; und wie viel Zufälliges auch bei ihrer Entstehung war, so griff sie doch viel zu tief in die Bedürfnisse der Zeit ein, als daß die Idee hätte verloren gehen können. Ihr Zweck sollte die Bezhauptung der Rechte der neutralen Flagge seyn. Wie ungewiß auch der Erfolg war, so glänzte Rußland doch als Stüße und Mittelpunkt des neuen Systems, um welchen alle Neutralen sich sammelten. Mochte auch mit dem Frieden von selber das Bedürfniß aufzhören, so mußte doch mit jedem Seckriege es sich erneuern, und es kam nur auf die Verhältnisse an, ob und wie die Politik diesen neuen Hebel gebrauchen wollte.

Erste Erklarung der bewaffneten Meutralität von Außland 28. Febr. 1780. Forderungen: I. die neutralen Schiffe fahren frei von Hafen zu Hafen, und an den Kusten der kriegführenden Mächte. 2. Feindliches Eigensthum ist frei in neutralen Schissen; mit Ausnahme der Contrebande, die auf Waffen und eigentliche Kriegsbedürfinise beschränkt bleibt. 3. Genauc Bestimmung, was ein blokirter Hasen sey. 4. Diese Bestimmungen sollen bei der Rechtmäßigkeit der Prisen als Regeln dienen.

Erflärter Beitritt zur bewaffneten Meutralität auf Einladung Rußlands von Dänemark 9. Jul. 1780; von Schweden 21. Jul.; von Preußen 8. Mai 1781; von Destreich 9. Oct.; von Portugal 13. Jul. 1782. Dem erflärten Beitritt Hollands famen die Engländer durch die Kriegserflärung zuvor 20. Dec. 1780. — In den Lint-worten ließ sich England (3. April) über die Grundsche nicht aus; Spanien (18. April) und Frankreich (25. April) erfannten sie an.

#### 106 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Mémoire ou précis historique sur la neutralité armée et son origine, saivi des pièces justificatives par Mr. le Comte de Gönz, (bamaligen Preußischen Gesandten in Petersburg;) 1800. Veranlassung des Plans: Wegnahme zweier Aussischer Schiffe durch die Spanier: und die Spanische Blotade Gibraltars; (die Engländer hatten ihr Reglement von 1756, s. oben S. 47, in diesem Kriege nicht zu erneuern gewagt;) aber wahre Ursache: das Bedürsniß des Grasen Panin, dem Einsus und den Entwürsen des Brittischen Gesandten, Chev. Harris (L. Malmesbury) entgegen zu arbeiten. So führte die Intrigue zu einem größern Ziel als sie selbst ahnte!

von Dohm Deufwurdigkeiten B. II.

Meine Bermischte historische Schriften Eh. I. S. 344 f.

22. Wenn gleich England seine alten Colonicen

auf dem Continent von Amerika verlor, blieben ihm dagegen seine neuern Erwerbungen, Canada und Neuschottland; und wurden um so wichtiger, da man in ihnen einen Ersaß für das Berlorne hoffte. Indem der Werth dieser Besitzungen dadurch in den Ausgen des Mutterlandes stieg, verwandte mes auch grösen der Gorgfalt darauf. Die Abschaffung der Afakte machte in dem meist katholischen Canada die Einführung einer so milden Verkassung möglich, daß die Eultur sich bald nicht mehr auf Untercanada beschränkte, sondern auch in Obereanada sich so erweiterte, daß ein eignes Gouvernement daraus gemacht werden mußte. In Reuschottland aber war jest Halifax der wichtigste Hasen, den die Vritten noch auf dem Continent von Amerika besassen.

Umfange nach durch die Abtretungen in dem Pariser Frieden erweitert worden, von denen jedoch Tabago in dem Frieden zu Versailles wieder an Frankreich kam. Der Zustand der Colonisation hatte durch mehrere bewilligte Handelsfreiheiten gewonnen; aber theils die wiederholten Kriege, theils die Ueberfälle der Wald=Neger (Marvons), theils die surchtbaren Stür=me, welche besonders gegen das Ende dieses Zeitzraums wiederholt die Hauptinsel Jamaica verwüsstezten, vernichteten einen großen Theil der gesaßten Hoffznungen; und fast wäre auch die Freiwerdung Ameriskas das Verderben des Brittischen Westindiens geworzden; hätte nicht die Noth über die Grundsässe des Merkantilsystems gesiegt.

Die größern Handelsfreiheiten bestanden theils in der Erössnung von Freihafen 1766 auf Dominique und Jamaisa für den Verkehr mit fremden Colonicen in deren Schiffen, (besonders wegen Lebensmittel und des Negersbandels), theils in dem Jan. 1780 eingeränmten freien Verkehr mit Ireland. Die Freiwerdung Umerikas hatte Westindien dem Verhungern ausgesest, ware nicht der bischerige Verkehr, jedoch beschränkt, verstattet 4. Apr. 1788.

A descriptive account of the Isle of Jamaica by VV. Beck-FORD. II Voll. 1790.

24. Die Afrikanischen Colonicen wurden durch den fast zwanzigiährigen Besitz von Senegal verzmehrt, wodurch neben dem Sklaven z auch der Gumzmihandel in die Hände der Engländer kam. Der erzstere stand zwar mit den Westindischen Colonicen in

#### 108 II. Per. C. I. Gefch. d. fubi. Eur. Staatenfuft.

cinem natürlichen Berhaltniß; allein theils die in den Freihäfen eröffneten Sklavenmärkte für die fremden Colonicen, theils die in diesem Zeitraum erfolgte gänzeliche Freigebung dieses Handels trugen leider! dazu bei, ihn immer bedeutender zu machen. Indem sich die Stimme der Menschlichkeit aber immer lauter das gegen erhob, wurde die Freiwerdung Amerikas die I786 Verantassung zu einer freien Neger = Colonie an der Küste von Afrika selber zu Sierra Leona, welche die Entbehrlichkeit der Sklaverei zeigen sollte.

Ganzliche Aufhebung der noch bestehenden Abgaben an die Afrikanische Compagnie 1749; nachdem ihr Monopolibr schon 1697 genommen war. — Anlage der Colonie zu Sierra Leona 1786 meist durch Neger der ausgewanderten Ropalisten. Ein schönes Denkmal der Humanität! Wenn auch der Hauptzweck nicht sofort erreicht werden konnte; wer mag es doch sagen wie weit es sühren kann? An account of the Colonie of Sierra Liona from its sirst establishement. 1795.

25. Jedoch der größte und glanzendste Schauplaß der Brittischen Colonialpolitis ward in diesem Zeitzraum Offindien! Die Handelsherren wurden Erobezer, und gründeten ein Reich, an Umfang und Bezvölkerung dem Mutterlande bald weit überlegen. So erschien die Compagnie in einer doppelten Gestalt; als Herrscher und als Kausleute, und England ward zugleich der Markt der Indischen Waaren, und der Schlund der Indischen Schäse.

Transactions in India from the Commencement of the french war in 1756 to the conclusion of the late peace

1783. London. 1786. Deutsch bearbeitet von M. C. Sprensgel: Geschichte der wichtigsen Indischen Staatsveränderunsgen von 1756 bis 1783. 2 Thle. 1783. Noch immer das schäßbarste für die allgemeine Uebersicht.

Onme's history of the military transactions of the british nation in Indostan from the year 1745. Lond. 1778. 4.

— Daffelbe bearbeitet von v. Archenholz: Die Englander in Indien 2 The. 1788.

A short history of the East-India Company by Fr. Russer. Lond. 1793.

26. Diese große Umwälzung der Dinge in Indien ward vorbereitet durch den Fall des Mogolischen Reichs. So lange dieses in seiner Kraft da stand, konnten die Europäer auf dem Continent meist nur als Kausseute erscheinen. Aber schon seit dem Tode von Aureng Zeb in sich selber zerrüttet, erhielt es 1707 durch Nadir=Schach's Räuberzug den tödlichen Stoß. 1739 Der Name der Herrscher blieb; aber die Statthalter machten sich unabhängig, und die unterjochten Wölser singen an ihre Ketten abzuschütteln.

Unter den bisherigen Statthaltern (Subabs und Nasbobs) sind die wichtigsten: der Subah von Decan (der Nizam), von dem wieder der Nabob von Urcot oder Carnatif abhing; der Nabob von Bengalen, von Dusde, und der Najah von Benares. Unter den Bölfern waren schon lange die Patanen, und bald noch mehr als sie die Maratten und die Seifs, surchtbar.

27. Franzosen und Engländer suchten bald beide diese Umstände zu nußen, wiewohl jene zuerst; und ihnen schien von dem Schieksal die Herrschaft Indiens

#### 110 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

anfangs bestimmt zu senn. Hätten Labourdonnais und Dupleix sich verstehen können, wer möchte sie ihnen leicht entrissen haben? Aber durch ihren Zwist ging die kostbarste Zeit verloren; und die Französische Regierung verstand sich nicht darauf, solche Männer zu benutzen.

Eroberung von Madras durch Labourdonnais 21. Sept. 1746, und dadurch entstandener Zwist mit Dupleix, Souverneur von Pondichery. Fall und Zurückberufung des eresten; vergebliche Belagerung von Pondichery durch die Engländer Aug. bis Oct. 1748, und Nückgabe von Madras im Aachner Frieden. (S. oben S. 23.).

Histoire du siége de Pondichery sous le gouvernement de Mr. Dupleix. 1766.

28. Die schon aufgelebte Rivalität beider Nationen ward durch die Entwürfe von Dupleix, in Territozialbesitzungen Ersatz für den wenig einträglichen Hanzbel zu suchen, vollends entstammt. Die Einmischung in die Händel der inländischen Fürsten, zuerst in Carznatif auf Coromandel, wo schon die Nachbarschaft der Hauptniederlassungen es unmöglich machte, sich aus den Augen zu verlieren, gab die Beranlassung dazu. Wie konnte sie schwer werden in einem aufgezlischen Keich? Aber die Niederträchtigkeit der Mogozlischen Fürsten erleichterte sie noch mehr als die Anarzchie; und die überlegnen Talente von Dupleix erhielzten, bis zum siedenjährigen Kriege, den Franzosen meist das Uebergewicht.

handel in Carnatif, indem Dupleir die Unspruche von Muzzefar Jung auf Decan, und von Chundasaheb auf Ur=

cot, unterftußt; wogegen die Englander ihren Clienten Mahomed Ally vertheidigen, ber fich gulegt in Arcot behauptet; 1756. Die Abberufung von Dupleix, dem der ungludliche Lally folgte, mabrend an ber Spige ber Brittifchen Truppen unter bem Rrieger Lawrence ber furchtbare Clive. fich bildete, gab diefen im voraus bas Uebergewicht.

29. Der Zeitraum bes fiebenjahrigen Rriegs aber war es, in welchem die Compagnie ihr ausgedehntes Meich grundete. Die Ueberlegenheit der Brittischen Waffen zeigte sich auch in Indien. Die Eroberung und Schleifung von Pondichery befestigt die Brittiiche Uebermacht auf Coromandel auch fur Die Folge, ungeachtet ber Ruckgabe jener Stadt im Parifer Frieden.

Anfang ber Feindseligkeiten auf Coromandel 1758 nach der Unfunft von Lally; und Berbreitung über die gange Rufte, befonders nach Tanjore. - Stete Ueberlegenheit der Britten, und Einnahme von Masulipatam 1760 und von Pondichery 16. Jan. 1761. Abtretung der nordlichen Circare burch den Migam 1766; und vollige Abhangigfeit des Mabob von Carnatif.

The history and management of the East-India Company. Vol. the first, containing the affairs of the Carnatic; in which the Rights of the Nabob are explained, and the Injustice of the Company proved. Lond. 1779. 4. Seht bis 1755.

30. Allein man mußte es bald empfinden, bak Die Dehauptung von Coromandel mehr kosten wurde, als fie eintrug. Mur ter Befig ber Ganges = Lander, vor allem des reichen Bengalens, wo man schon lange Factoreien hatte, konnte die Territorialherrschaft

### 112 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

in Indien befestigen, weil hier die großen Territoz rialeinkünfte waren. Der Nabob gab selber dazu die Beranlassung; und Clive gründete mit leichterer Mühe, als er selber gehofft haben mochte, die Herrzschaft der Compagnic. Es bedurfte dazu keines Kamzpfes, wie ihn die Cortes und Pizarros in Amerika bestanden; denn auch hier kam die Schlechtigkeit der Mogolischen Großen den Britten entgegen.

Bereits feit 1690 (f. Th. I. S. 264.) hatten die Britten ein Comtoir ju Calcutta; und icon 1699 batten fie burd die Anlage von Fort William bei Gelegenheit eis nes Aufftandes es befestigt. Eroberung von Calcutta und Fort William burd ben Rabob Geraja Dowla Jun. 1756. Einferferung und Verschmachten der Gefangenen in ber fcwargen Sole. Expedition von Madras unter Clive 1757. Biedereinnahme von Calcutta; und enticheis bender Sieg bei Plaffen 26. Juni durch Berratberei von Mir Jaffier; fatt feines Schwagers jest jum Rabob von Bengalen ernannt; aber bereits 1760 durch Clive au Gunften feines Schwiegerfohns Mir Coffir wieder ent: fest; und als biefer, der Sclaverei unfabig, die Waffen ergriff, jum zweitenmal jum Rabob gemacht 10. Jul. 1763. Das Gebeimniß, unter fremden Ramen gu berr= fden, war gefunden : es war jest faum noch nothia, bas Spiel au wiederholen. Doch toffete es noch einen Sampf mit dem Gubah von Dude 1765, ju dem Mir Coffir, und der von den Maratten vertriebene Grogmogul felber, geflüchtet waren. Erft nach feiner Beffegung fonnte man ben Befis von Bengalen als gefichert anfeben.

31. Abtretung des Devani von Bengalen (der Einkünfte und ihrer Erhehung) durch den Großmogul an die Compagnie; indem der Nabob pensionirt wird.

Co erhielt also die Gesellschaft, nachdem sie schon vorher den Handel sich hatte geben loffen, nun auch Die Administration und die Souverainität des Landes. wenn man auch den Schatten davon den alten Serr= Schern ließ.

Traftat zu Allahabab mit bem Großmogul (als feynfollenden Oberherrn) über die Abtretung des Devant von Bengalen, Babar und Driffa, 12, Aug. 1765 gegen eine jabrlide Summe von zwolf Lat Rupien gefchloffen durch den Gouverneur L. Clive.

32. Bon jett an war also die Compagnie die Beherrscherin eines großen und reichen Landes; aber Die Erwartung, daß fie felber fich badurch fehr berei= chern wurde, ward bald getäuscht. Es entstand ein getheiltes Intereffe zwischen ihren Aktionairs, und zwischen den Direktoren und ihren Bedienten in Inbien. Jenen blieb ber mäßige Gewinn bes Sandels amischen Indien und Europa; aber sie wollten ben bisherigen handelsdividend bedeutend erhoht wiffen durch Die jesigen Zerritorialeinkunfte; beren Ueberschuffe ba= gegen diefe zu benußen suchten. Den Bedienten in Indien mußte man ohnehin die wichtigsten Zweige des Binnenhandels überlaffen. Co fam in dem unglücklis den Bengalen Alles zusammen, was ein Bolf zu Grunde richten fann: eine eben so verkehrte als inran= nische Administration, und die drückendsten Monopole.

Die Sauptubel waren: - I. Die Beranderung der Grbpacht der Bemindars und Mpots (großer und fleiner Vach= ter) in jabrliche Pacht. In einem Lande, wo fast aller Landbesig Pachtung ift, verschwand damit auf einmal alle Beeren's hift. Schrift. 9. 3. S

## 114 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

Sicherheit des Besisses; und zahllose Erpressungen traten an ihre Stelle. 2. Die schlechte Justiz und die Anwenzdung Brittischer Gesetze. 3. Das 1765 der Megierung bezwilligte Monopol des Salzes, Betels und Opinms, erster Lebensbedürfnisse in Indien. 4. Die jährliche Wegschleppung des baaren Geldes nach England und China. 5. Die durch das schlechte Münzwesen entstandene Ugiotage. Auch ohne die schreckliche Hungersnoth von 1770 und 1771 mußte das Land zu Grunde gehen.

Die bei dem damals in England entstandenen Streit ers fcienenen hauptschriften find :

- Considerations on the affairs and the present state of Bengal by VV. Bolts. III Voll. 4. Gegen die Compagnie. Dawider als Antwort:
- A view of the rise, progress and present state of the English Government in Bengal. By Mr. Verelst. 4. Lond. 1772. Der 2te und 3te Theil von Bolts enthält wieder die Gegenantwort. Nur einzelne Bedrückungen ließen sich wegleugnen oder entschuldigen; die Wahrheit des allgemeinen Drucks wurde bald durch die Folgen erwiesen.
- A. F. Trytlen Considerations on the present state of India. London. 1815. enthalten die beste historische Uebersicht des Indischen Land = Besit und Pachtspstems unter der Brittischen Herrschaft. Auch bei den gutgemeinten Sinzichtungen seit 1772 ist die Last doch dulest auf die armen Knots oder Bauern gewälzt; während die Zemindars sich bereichern.
- 33. Eine so gewaltsam errungene Herrschaft konnte aber keinen andern als stets schwankenden Zustand zur Folge haben; und in Hyder Ali, Sultan von Mysfore, fand man bald einen gefährlichern Gegner, als man erwartet hatte. Die Ummöglichkeit, hinreichende Europäische Truppen zu haben, führte zu dem bez

3. Gefch. d. Colonialwefens 1740-1786. 115

denklichen Mittel, eine inländische Urmee zu bilden, das bisher über Erwarten geglückt ist.

Erster Krieg mit Hyder Ali (feit 1760 durch Usurpaztion Herr von Mysore) und seinem Verbündeten, dem Subah von Decan 1767. Aber die Compagnie gewann den lettern Febr. 1768. Dennoch siegreicher Einfall in Carnatif, und Friede vor den Thoren von Madras geschlossen 3. Apr. 1769. Zurückgabe der Eroberungen von beiden Seiten; und wechselseitiger freier Handel. — Aber Hyder Ali hatte gesehen, was er ausrichten konnte!

34. Bei diesen großen Veränderungen war die innere Organisation der Compagnie bisher diezselbe geblieben. Die Direktoren in England waren die Shefs, unter denen die von einander unabhängigen Gouverneurs der vier Präsidentschaften standen. Jeder von diesen handelte für sich; und wie viel war nicht geschehen, che die Beschle von England einlausen konnten? Diese Fehler, worin man eine Hauptquelle der Uebel sand, sollten durch die Regulationsakte geshoben werden, die durch eine neue Organisation der Compagnie theils Einheit der Regierung in Indien gezben, theils sie in einige Abhängigkeit von der Krone setzen sollte.

Act of regulation April 1773, eingeführt in Indien Oct. 1774. Hauptpunkte: 1. Bessere Bestimmungen in der Wahl der Direktoren. 2. Nur Aktionairs von 1000 Pfund und darüber haben Stimme in den Generalversammlungen. 3. Der Gonverneur von Bengalen wird Generalgouverneur von Bessalen wird Generalgouverneur aller Brittischen Besitzungen mit höchster Civilund Missiamacht: ihm zur Seite steht jedoch das supreme council bestehend aus vier Gliedern mit einschräus

## 116 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

kender Gewalt; und bei verschiedener Meinung entscheidet die Majorität. 4. Das Necht Krieg und Frieden zu machen und mit den inländischen Fürsten zu unterhandeln, steht allein dem G. Gouverneur und dem supreme council zu. 5. Errichtung eines Obergerichthoses von der Krone; mit Appellation an den geheimen Nath. Alle Sinzichtungen über Civil = und Militairiachen müssen in England dem Staatssekretair vorgelegt werden. Der König kann sie annuliren. Warren Haftings, seit 1772 Gouverneur, wird erster Generalgouverneur 1774—1785.

Die vollständige Afte in Russel Collection etc. (Th. I. S. 264.) p. 190 etc.

35. Durch diese neue Einrichtung war für die Abhängigkeit von dem Mutterlande etwas, für Indien wenig, mehr für die Compagnie gewonnen. Die Verzwaltung war mehr concentrirt (nicht ohne Reibungen mit den andern Präsidentschaften); unter einem so harten und erfahrnen Shef, wie Hastings, wurde Methode in den Druck gebracht. Aber dauersder Friede Konnte in Indien nicht werden; und daher nie ein sicherer Stat. Es war der gewöhnliche Arcistauf der Eroberer. Die Vedrückungen erzeugten Widerstand, dieser Ariege, die Ariege Kosten, die Kosten neue Bezdrückungen. So entstanden die Maratten=Ariege, und andere. Um zu bestehen, ward endlich das Erzobern Bedürsniß.

Die Maratrenkriege wurden zuerst veranlast 1774 burch die Unterstüßung, welche Bomban dem angemaßten Regensten (Peischwa) Magoda gegen die Rajabs von Berar (den Buufta), von Ougein (den Scindia) und Hollar von Malwa teistete; aber im Frieden 1776 auf Befehl von Calents

ta finfen ließ. Jedoch ichou 1777 Erneuerung bes Kriege; und fühner Marich von Goddard von Calcutta nach Gura= te, ber alle Marattenfürften aufschrecken mußte. Große Berbindung der Maratten, bes Digam und Syder Ali's, gegen die Compagnie 1779; als um eben diefe Beit ber Arieg mit Frankreich ausbrach. Meuer furchtbarer Einfall Syder Ali's in Carnatif 1780, wo er fich zwei Jahre behauptete. Große Geldverlegenheit, indem der Rrieg fich über faft gang Indien verbreitet; und Erpreffungen und Mevolutionen in Benares, in Dude ic. mit ben emporendsten Ungerechtigfeiten, wahrend zugleich der Seefrieg mit den Frangofen unter Suffrein geführt, und Syder durch Frangofische Sulfstruppen unterftußt ward. Aber die Trennung der Verbundeten gog die Englander aus der Berlegenheit. Friede mit den Maratten 17. Mai 1782. Buruckgabe ber Eroberungen, ausschließender Sandel fur die Englander. Auch in bem Frieden mit Frankreich Buruckgabe von Pondichern, und den andern Eroberungen 30. Nov. 1782. Co mußte Syder Ali († 9. Mov. 1782) den Krieg allein fortseten, den fein Sohn und Rachfolger Tippo Saib durch den Frieden zu Mangalore II. Marg 1784 endigte. Auch hier Burudgabe ber Eroberungen; und freier Sandel der Englander. - Die großen Bedrudungen und Ungerechtigfeiten find burch ben Staatsproces von Warren Saftings 1788 and Licht gezogen; ohne daß jedoch einiger Erfaß das får gegeben worden ware.

The trial of Warren Hastings befor the court of peers. Lond. 1788. 2 Voll.

Articles of Charge of high crimes against W. Hastings by EDM. Burke. Lond. 1786.

Memoires relative to the state of India by WARREN IIAstings. Lond. 1786. Seine eigne Nechenschaft.

Geschichte ber Maratten von 117. C. Sprengel. 1791. Geht bis 1782.

#### 118 II. Der. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

36. Aber ungeachtet dieses Ausgangs des Kriegs, und der Erweiterungen des Gebiets der Compagnie in Bengalen und dem Gewinn von Negapatam war es doch flar, daß sie in ihrem jezigen Zustande nicht dauern konnte. Alle Erpressungen sezten sie nicht in den Stand, ihre Verpklichtungen gegen die Regierung zu erfüllen; man hielt sie für so gut als bankerot. Aber noch schmerzhafter fühlte man es durch die letzten Kriege, wie sie einen Staat im Staate bilde. Sine strengere Abhängigkeit von der Regierung war ein so dringendes Vedürfniß geworden, daß alle Parzteien darin übereinkamen. Nach dem ersten mißlunz genen Versuch von Fox, während seiner Ministerzschaft, war es Pitt aufbehalten, durch seine Ostinz dische Vill diesen Zweck zu erreichen.

Einbringung der East-India-Bill von Fox ins Parlement 18. Nov. 1783, verworfen im Oberhause. Inhalt: 1. Gänzliche Aushebung der bestehenden Direktion; und Unsterordnung der Compagnie in politischen, Handels = und Kinanz = Verhältnissen, unter eine Regierungs = Commission von acht Personen auf vier Jahre vom Parlement ge= wählt. Für die Handelssachen wird ihr ein Ausschuß von neun Mitgliedern der Compagnie, jedoch ihr untergeordnet, beigegeben. 2. Die Commission hat die Vergebung aller Pläze bei der Compagnie, und steht so wie bisher das Direktorium unter dem König und Ministerium. — Hätte nicht so die Commission einen neuen Staat im Staate gebildet?

A comparativ statement of the two bills for the better government of the British possessions in India brought into parliament by Mst. Fox and Mst. Pitt with explanatory observations by R. B. Sheridan Esq. London, 1788. — Jur Bertheidigung:

Speech on Mst. Fox East-India-Bill by EDM. BURKE; in: Works 'Vol. II.

Mach dem Abgang von For, Ben. Pitt's Dftinbifche Bill 4. Aug. 1784; die Bafie ber noch bestebenben Ber-Sauptpunfte: 1. Kortdauer der bisberigen Dis reftion; aber 2. Unterordnung derfelben unter eine Regierungscommiffion (board of controul) in Beziehung auf die gange Territorialverwaltung in allen volitischen, militairi. fchen, und Kinang : Sachen. Alle Depeden muffen vorher von biefer gebilligt und fonnen von ihr geandert werden. 3. In dem Court of Directors Errichtung einer secret committee, die bem board of controul Gehorsam und Verschwiegenheit schwort. 4. Die Beschung der hohen Stellen geschieht von ber Direktion binnen zwei Monaten nach erhaltener Anzeige der Bacang. Nachher ernennt ber Ronig. Das Mecht der Entfepung von diefen Stellen gebubrt bem Konige wie ber Direftion. 5. Das supreme council in Calcutta besteht aus dem Ben. Gouverneur und drei Rathen; den zweiten Plat darin hat der Ober= befehlsbaber. Gleiche Einrichtung au Mabras und Bom= ban; 6. Strenge Unterordnung der übrigen Drafidentichaf= ten unter bie Regierung von Calcutta; aber auch diefe barf feinen Angriffsfrieg ohne Erlaubnis von Saufe aufangen. In angerordentlichen gallen werden jedoch dem Gen. Gouverneur unter feiner Verantwortlichfeit große Bollmachten gegeben. 7. Bermogens : Cenfur ber nach Indien Gebenden und von da Rudtebrenden; und Beftrafung ber Schuldigen.

Die vollständige Afte, (nachber noch verbeffert durch bie Afte von 1786), in Russell Collection p. 294. und p. 312.

37. So wurde das große Gebiet der Compagnie auf dem Continent von Indien, umfassend jetzt die Sangesländer bis Benares hinauf, die Circars, und

#### 120 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

mittelbarer Weise das Carnatif auf Coromandel, Bomzbay und mehrere Besitzungen auf Malabar, in Ruckzssicht seiner Beherrschung unter die Regierung des Mutzterlandes gesetzt; der Handel blieb aber der Compazynie überlassen. Aber auch dieser würde schwerlich hazben bestehen können, wäre nicht der Verkehr mit China, durch die unermessich gewordene Theecoupsuntion, zu einer solchen Wichtigkeit gestiegen. Dech mußte, um den Schleichhandel zu steren, der Minisster auch hier zu Huste sommen. Durch die Commutation Act ward Pitt der Retter der Compagnie in merkantilischer Hinsicht.

Damaliger Betrag der Theeconsumtion bereits jährlich gegen zwanzig Millionen Pfund an Gewicht, wovon aber  $^2f_3$  durch Schleichhandel eingeführt werden. Beränderung der Theeabgabe in eine Häuserstener durch die Commutation act Jul. 1784, worauf der Schleichhandel von selbst aushören mußte.

Die vollständige Afte in Russell Collection etc. p. 319.

38. War gleich auf diese Weise die Fortdauer der Compagnic und der Brittischen Herrschaft in Indien gesichert, so hing doch der Erfolg der Maaßregeln am meisten von der Wahl der hehen Beamten ab; und vielleicht verdankt Großbritannien hier einem Corn=wallis nicht weniger als Pitt. Manches, auch in dem Loose der Eingebohrnen, wurde besser; aber den Keim des Verderbens, in den innern Kriegen liegend, konnte man schwächen, aber nicht ausrotten.

39. Mit diesem erweiterten Colonialwesen der Britten erweiterte sich ihre Schifffahrt; und dehnte sich baid über alle Meere bis zu den Grenzen aus, Die Die Natur selber durch ewige Eisfelder gesetzt hat. 1768 Die drei Reisen von Coof weckten den Entdeckungs= bis geist nicht viel weniger, als es einst die Fahrten von 1780 Columbus gethan hatten; Die Inseln bes Cudmeers wurden bekannt wie die des Mittelmeers; ftatt edler Metalle gaben fie bas Zuckerrohr von Staheite und den Flachs von Neuseeland; und schon Cook gab die Idee zu einer Niederlaffung auf dem Continent von Auftralien, Die, auf Die sichere Bafis des Acker= baus gegrundet, schon nach kaum drei Decennien der Pflege des Mutterlandes zu entwachsen, und reichen Lohn zu versprechen seheint.

Stiftung der Colonie ju Sidney Cove in N. Sud : Wa= les; San. 1788. Wahrscheinlich bas bleibendfte Dentmal, das Pitt feiner Administration gefest hat.

ARTHUR PHILIPPS Voyage to Botany Bay. Lond. 1799. Collins account of the Colonie in N. S. Wales from its first settlement in Jan. 1788 till 1801. II Voll. 1802.

40. Die Geschichte des Frangbfischen Colonial= wesens liegt zum Theil schon in bem Bisherigen. Die unglückliche geographische Verflechtung mit den Britti= schen Besitzungen konnte nie die Rivalitat erfterben laffen; sie war zum Nachtheil Frankreichs. Es verlor burch die großen Abtretungen im Parifer Frieden fo= wohl gang Canada, als mehrere der fleinen Untillen; und bei der Ueberlegenheit der Brittischen Marine war

# 122 II. Per. C. I. Gefch. d. fibl. Gur. Staatenfuft.

der Besitz der übrigen Colonieen meist precair. Doch war der Erfolg in Ost: und Westindien sehr ungleich.

41. In Offin dien waren die Hoffnungen Franks reichs durch Dupleix an Territorialbesitzungen geknüpft. Alls diese im siebenjährigen Kriege verloren gingen, und Britten in Indien herrschten, — wie hätte der Handel sich wieder heben konnen, mochte er mit oder ohne Compagnie geführt werden?

Die blühendste Periode der Französischen Macht in Indien war seit 1751. Sie erhielten durch Dupleix die vier Circars; die Insel Sherigan im Caveri Fluß, Masulipatan, und ein erweitertes Gebiet bei Carical und Pondichery. Der Friede von 1763 seste aber Alles auf den Besis von 1749 zurück (f. oben Th. II. S. 43), nur das geschleifte Pondichery und Carical blieben ihnen. — Auslössung der Ostindischen Compagnie 1769 und Freigebung des Handels, doch mit Beschränfung der Metourschiffe auf Lozrient. Auch im Tode regulirt noch das Merkantilspstem!

42. Aber ganz konnte man Frankreich nicht aus Ostindien verdrängen, da Isle de France und Bourbon, unabhängig von den Stürmen des Constinents, ihm nicht entrissen werden konnten. Sie dienten außer der eignen Produktion zu Markt = und Waffenplätzen. Warum aber, frugen die Physiokrasten, will man mit Gewalt unmittelbaren Handel nach Ostindien, da der mittelbare weit sicherer und vorstheilhafter wäre?

Du commerce et de la compagnie des Indes par DU PONT. Paris. 1769.

43. Um vieles gunftiger waren die Schickfale ber Frangosen in Westindien. Zwar verlor Frankreich auch hier an Umfang seiner Besitzungen, zwar hielten bald Kriege, bald Naturphanomene das Aufblühen der kleinen Inseln zurück; aber bafur gab das einzige Do= mingo in der letten Balfte dieses Zeitraums einen fo übergroßen Erfaß, daß er die Hoffnungen des Mut= terlandes fast übertraf, und der auswartige Sandel deffelben großentheils an diese Infel geknupft war.

Den Berluft der fleinern Infeln im Parifer Frieden f. oben S. 43.; von denen jedoch Tabago 1784 wieder an Frankreich fam. Martinique und Guabeloupe fielen beide in die Sande der Englander (oben S. 40.) und die erfte Infel ward lange burch Ameifen und Sturme vermuftet. Dagegen hob fic St. Domingo theils burch feinen unerschöpflichen Boden, theils weil es von ben Bermuftungen der Ratur und des Kriege verschont blieb. In 2000 Plantagen erzeugte es gegen bas Ende diefes Zeitraums fur mehr als 170 Millionen Livres Produtte (fast fo viel, als das gange ubrige Westindien), beren Marftplage Bourbeaux und Mantes waren.

Nouvelles considerations sur St. Domingue en reponse de Mr. H. Dl. par Mr. D. B. Paris. 1780. 2 Voll. - Be: fonders aber von BRYAN EDWARDS (f. Th. I. S. 185.) der dritte Theil.

44. Dagegen blieben die Besitzungen auf bem Continent von Amerika, fowohl in Guiana (Capens ne), als dem an Spanien abgetretenen Louisiana, wenig bedeutend, trog ber unvernünftigen Berfuche, bas erfte zu beben. In wie fern die Verpflanzung ber Gewürze dahin wichtig werden mag, lagt fich noch nicht bestimmren.

#### 124 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

Abtretung Louissanas mit dem dazu gehörenden W. Florida von Frankreich an Spanien 21. Apr. 1754. gegen den, nicht erfolgten, Eintausch des Spanischen Antheils von St. Domingo. Spanische Politik und Lyrannei richteten die Colonie fast ganz zu Grunde. — Großer Versuch zur Colonisation von Guiana, um für Canada Ersaß zu haben, 1763. Von 12,000 hingesandten Colonisten waren binnen Einem Jahre die meisten verhungert. — Verpflanzung der Gewürze dahin von Isle de France, wohin sie 1770 Poivre aus den Molucken gebracht hatte.

CHAMPIONY état présent de la Louisiane. à la Haye. 1776. Collection de Mémoires et correspondances officielles sur l'administration des Colonies et notamment sur la Guiane Française et Hollandaise par V. P. MALOUET, an X. 5 Voll. 8. Eine reichhaltige Materialiensammlung.

45. Für das Hollandische Colonialsussem war dieser Zeitraum der des Sinkens und des Falls. Bei der gewaltigen Rivalität andrer Nationen würde schon das bloße Stillstehen ein Rückgang gewesen seyn; aber die verborgenen Uebel, woran die Colonicen wie der Staat überhaupt schon lange erkrankten, kamen durch den unerwarteten Krieg mit England zum vollen Austbruch. Wäre die seinem Handel dadurch versetzte Wunde auch nicht an sich unheilbar gewesen, so wurde sie es durch die solgenden innern Stürme. Was sind auch Colonicen ohne schüßende Marine?

46. Auf das Hollandische Offindien wirkten zwar die Revolutionen des Continents von Hindostan nicht sogleich zurück, da die Besitzungen fast bloß aus Inseln bestanden; und auch der Verlust von Negapa=

tam ware wohl zu ertragen gewesen. Alber bennoch blieben fie nicht ohne schmerzliche Wirfung. Allein Die moralischen Urfachen, Die schon lange das Gin= fen der Offindischen Compagnie bewirkten, waren noch gefährlicher als die politischen; und es ift wohl keinem Zweifel unterworfen, daß auch ohne die letztern die Compagnie dem Bankerott nicht entgangen mare.

Alls weitere Urfachen des Berfalls der Compagnie in biefem Beitraum (f. Th. I. G. 333.) muß man anfeben : 1. die große Maffafre der Chivefen auf Java 1740 unter bem Vorwande einer Berfcmorung. 2. Den Berluft bes Indischen Binnenhandels, sowohl nach Judien felbft, als Perfien und Arabien burch die - Mivalitat ber Englander. 3. Die fortdauernde fcblechte Ginrichtung ber Schifffahrt. 4. Bor allen jeboch den Krieg mit England und den Berluft von Regapatam.

Consideration sur l'état présent de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales par Mr. le Baron D'IMHOF cidevant Général - Gouverneur. 1741. Gie fteben als Uns bang binter :

Dubois Vies des Gouverneurs etc. Th. I. S. 333.

47. Das Sollandische Westindien empfand bei größerer Sandelefreiheit und einer andern Berfaf= fung die Uebel, welche das Mutterland bruckten, unt vieles weniger. Die Colonie von Surinam blubte seit ber Mitte des Jahrhunderts ausnehmend auf; und die Infeln Curação und St. Gufface wurden in den Rrie= 1767 gen der andern Seemachte ofter die Marktplage von Weftindien, so lange die Republik Die Neutralitat bebaupten konnte. Auch hier war es der Krieg mit Eng=

126 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

land, der unheilbare Wunden schlug, und der seit 1674 erneuerten Westindischen Compagnie ihre Aussteheung verbereitete.

Weränderungen in dem Besith von Surinam, indem die Westindische Compagnie (Th. I. S. 265.) zwei Drittbeile an Amsterdam und die Familie Sommelsdyk verkauste, welche lehtere 1770 ihren Antheil wieder an Holland über-ließ. Aber die Eigenthümer (Gesellschaft von Surinam) hatten nur die Regierung und Erhebung der Abgaben; der Handel stand allen Hollandern frei. In ihrer blühendssten Periode 1750—1780, betrug der jährliche Werth ihrer Produkte gegen acht Millionen Gulden.

1781

Statistische Beschreibung der Besitzungen der Hollander in Amerika, vom Prof. Lueder 1792. Der nur erschienene erste Theil umfaßt bloß Surinam.

48. Die Spanischen Colonieen litten durch die Rivalität und die Kriege der Mutterstaaten viel weniger als die übrigen. Schon die Inseln waren meist schwer' anzugreisen, die unermestlichen Länder des Continents von Amerika waren gesichert durch ihre Masse. Ward durch die Kriege der regelmäßige Verzfehr mit dem Mutterlande unterbrochen, so ging das sur der Schleichhandel seinen Sang, und nahm selbst zu. Das stille innere Sedeihen scheint dadurch wenig gesicht zu seyn.

Die Eroberung von Portobello 1740 und befonders ber Havanna 1762 durch die Engländer waren die einzis gen bedeutenden Verluste der Spanier in diesem Zeitraum. Beide Städte wurden aber in dem Frieden zurückgegeben. — Durch die Abtretung der Juselchen Annobon und Fernando del Po von Portugal 1778 befam Spanien

auch Beffbungen in Ufrifa, jur Treibung bes Megerbandels.

49. Der Umfang der Besitzungen in Amerika ward wenig verandert. Für das zuerst abgetretene (oben S. 42.), aber nachmals wieder erhaltene Flo= riba (S. 102.) hatte schon Louisiana (S. 124.) einen Erfat gegeben; aber man fab in feinen Buften nur eine Vormauer gegen den Schleichhandel mit Reu-Mexico. Die alten Besitzungen blieben die hauptlanber; und ihr innerer Wachsthum in Berbindung mit ihrem Umfange war es, wodurch die neuen poli= tischen Eintheilungen und Einrichtungen nothig gemacht wurden.

Die neue politische Gintheilung bes Spanischen Amerifas ward bestimmt in bem Reglement von 1777 burch bie Errichtung des Dicefonigreichs von Buenos Apres, und des Gouvernements von Neu Merito; nachdem icon frus ber 1739 Neu Granada mit Quito gu einem eignen Bicefonigreich erhoben war. Seitbem vier Virreynatos (Bicefo nigreiche): 1.'Men Spanien (Merico), 2. Peru, 3. Neu Granada, 4. Rio de la Plata und Buenos Apres. Und acht davon unabhangige Capitanias generales; 1. Reu Me= rico, 2. Guatimala, 3. Chili, 4. Carraccas, 5. Enba und Savanna, 6. Portorico, 7. Louisiana (abgetreten 1801) und Florida (abgetreten 1821), 8. Domingo (abgetreten 1797). Rach Abtretung Louisianas tam Florida an Cuba. Die Bahl der Audiencias murde auf gehn vermehrt. G. Th. I. S. 85.

(Randel) Renere Staatskunde von Spanien. II. Theil. Berlin. 1787. Mit Sorgfalt und Ginficht aus den beften Quel-Ien geschopft.

## 128 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

50. Allein noch um vieles wichtiger waren die neuen Handelseinrichtungen, wodurch seit der Befreiung von dem Assiento-Traktat durch den Aachener Frieden die alten Fesseln großentheils gelöst wurzden. Zwar behielt sich das Mutterland den Handel mit seinen Solonieen ausschließend dabei vor; aber sowohl dieser, als auch der wechselseitige Handel der Solonieen, ward doch nach liberaleren Grundsässen eingerichtet.

Stufenweise Freiwerdung des Amerikanischen Sandels. Bereits 1748 Aufhoren der Galleonen (f. Th. I. S. 91.) feit Einführung einzelner unbestimmt abgebender Schiffe nach Sud-Amerika (Registerschiffe) von Cadir, wobin icon 1726 der Sandel von Sevilla verlegt war. -Sierauf 1765 Freigebung bes Santels nach den Evanisch= Westindischen Inseln an alle Spanier, und amar aus neun Spanischen Safen, gegen eine Abgabe von nur 6 p. C. -Ausbehnung diefer Freiheit auch auf Buenos Apres, Deru, Chili, St. Fé, und Guatimala, 1779. Rach Meri= co aber ging fortbauernd die Florte (Th. I. S. 91.); erft 1786 erhielt es beschränfte Freiheit auf 6000 Tonnen Ginfuhr. Aber vorzüglich wichtig war die Berabfegung aller Bolle durch die neuen Tarife von 1778 und 1784. - Scon fruber Freigebung des wechfelfeitigen Saus bels ber Amerikanischen Colonicen unter fich, durch bas Reglement von 1774. - Einrichtung einer regelmäßigen Communication mit dem Mutterlande burd Pafetbote; und Anlage von Poften burch das gange Epanische Amerika.

Eine Sammlung der Colonialgesetze wie die Habsburger (Th. I. S. 82.) haben leider! die Bourbons nicht machen lassen. Boursoins Voyage en Espagne T. II. (f. oben S. 70.) ist auch hier Hauptquelle.

51. Auch auf die Assatischen Besitzungen, die Philippinen, dehnten sich die neuen Entwürse aus. Zwar blieb ihr Handel nach Amerika an die alten Manilla-Galeonen gebunden (Th. I. S. 134.); aber für den direkten Handel mit Spanien ward eine Phislippinische Compagnie gegründet, die jedoch nicht die Folgen gehabt hat, die man davon erwartete.

Errichtung der Philippinischen Gesellschaft 10. Mai 1785 durch Actien, besonders der alten jest aushörenden Caracas: Compagnie. Ihre Schiffe geben über Peru nach Manilla, aber auf der Rückreise über das Cap nach Spanien. Manilla wird Freihafen, mit Freiheit des Handels nach Assen. — Hoscabalen und Kriege lähmten bald die Thätigkeit der Compagnie.

Crome Ueber die f. Spanische Handlungscompagnie ber Phislippinen in: Woltmann Geschichte und Politif. 1800. B. 3.

- 52. Raum scheint es zu verkennen, daß bei diez sen Einrichtungen die Colonicen weit mehr als das Mutterland gewannen. Wenn dieses fortsuhr, ihnen meist Produkte fremder Industrie zu liesern, so stieg bei ihnen die Produktion auf eine außerordentliche Weise. Mit dem Verkehr aber erweiterte sich hier auch der Kreis der Ideen; die wissenschaftliche Eustur des neuern Europas sand einen seltnen Eingang, den Hierarchie und Inquisition ihr nicht zu versagen verz mochten.
- 53. Die Veränderungen in dem Portugiesi= schen Colonialwesen gingen zwar zum Theil aus den Streitigkeiten mit Spanien, aber doch am mei=

## 130 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

sten aus der Administration von Pombal hervor. Ueberhaupt aber concentrirt sich die Portugiesische Colomial=Politik immer mehr auf Brasilien. Von den Besitzungen in Asien und Afrika (Madera ausgenommen) hat sie allein nur das nicht zu verheimlichen vermocht, daß sie immer unbedeutender wurden.

Der Streit mit Spanien entstand hauptsächlich über die Colonie St. Sagramento (Th. I. G. 266.) und ihren Schleichbandel, besonders feitdem im Utrechter Frieden 1713 die Colonie mit ihrem Gebiet an Portugal gurudgegeben war. Bertrag von 1750 über ihren Austausch ge= gen fieben Spanische Missionen der Indianer in Paraquai. Dadurch entstandener Streit mit den Sefui: ten, Stiftern biefer Miffionen, und Widerfegung ber Indianer. Aufhebung des Bertrage 1761 und neue Streitigfeiten, die endlich 1777 Spanien gum Kriege führten. Wegnahme von St. Sagramento und ber Infel St. Catharing. In bem Krieden blieb St. Sagramento an Spanien; aber Rudgabe von St. Catharina; und genaue und fur Portugal vortheilhafte Grenzbestimmung zwischen Brafilien und dem Spanischen Amerika 1. Det 1777. Der Wormurf eines Reichs in Paraguai ift den Tesuiten mit Unrecht gemacht. Die fonnten ausgedehnte Miffionen anders bestehen, als die ihrigen eingerichtet waren?

54. Die Einrichtungen Pombal's in Bezies hung auf Brafilien gingen theils aus seinem politisschen System, theils aus seinem Haß gegen den hoschen Adel und gegen die Fesuiten hervor. Die Einzieschung der dortigen Besitzungen der großen Familien als Krongüter sollte jenen demuthigen, und Brasilien der Krone sichern; durch die Errichtung privilegirter Handelsgesellschaften sollte der Handel zugleich regulirt,

und den Jesuiten entriffen werden. Größere Uebel sollzten die kleinern heben! Und troß dieser Maaßregeln scheint doch der Andau in Brasilien im steten Fortzschreiten geblieben zu seyn, da fortdauernd die Auszfuhr stieg.

Politische Eintheilung von Brasilien in neun Gonvernesments, wovon sechs an der Küste: I. Nio Janeiro, 2. Bahia (die beiden wichtigsten), 3. Pernambuc, 4. St. Paulo, 5. Maranhao, 6. Gran Parà; und drei im Inspern: 7. Matto grosso, 8. Gonas und 9. Minas geraes, alle drei reich an Gold, und das lehtere an Edelsteinen. Jedes unter einem Gouverneur, der unmittelbar unter dem Hofe steht. Einige mit Unterabtheilungen.

Der Sandel mit Brafilien, bieber fur alle Portugie= fen frei, ward geführt unter Efcorte durch die vier Rlotten, nach Mio de Janeiro, Bahia, Pernambuc, und Maranhao nebft Gran Darà. Statt beffen: Errichtung der Sandelscompagnie von Maranhao und Gran Parà, 6. Jun. 1755, und von ber, nach jener gebildeten, von Pernambue und Paraiba 30. Jul. 1759. Sauptbestimmun= gen: 1. Das Capital beider wird burch Actien gusammengebracht. 2. Jede hat ihr Oberdireftorium (Junta) in Liffabon. 3. Jede hat den Alleinhandel, fowohl Ginfuhr als Ausfuhr, nach ihren Provinzen, (die von Pernambuc . mit Ausschluß von ein Daar Safen ). 4. Gie burfen nur in großen Particen verfaufen, und feinen Rleinhandel treis ben. - Dagegen nach Mio Janeiro und Babie Kreigebung ber Schiffabet mit Abichaffung ber Flotten 22. Gept. 1765. 1Go auch nach Angola 1758, und von Indien aus nach Mozambique 1755). Mehrere wichtige Sandelszweige blieben aber Monopol der Arone. - Welche Kolgen die ganglide Befreiung der Cingebohrnen 1755 gehabt bat, lagt fich nicht bestimmen.

## 132 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

Die vollständigen Freibriefe beider Compagnieen in der Collocçao etc. (oben S. 69.) Vol. I. ad annum 1755 und 1759. Der der Compagnie von Pernambuc ist meist wörtliche Wiederholung des der frühern von Maranhao. — Das Gesetz zur Befreiung der Indianer in Maranhao 6. Jun. 1755 (ausgedehnt auf ganz Brasilien 8. Mai 1758) Collecçao Vol. I. rust zugleich die frühern Verordnungen darüber seit 1570, besonders die, wörtlich wiederholten, von 1647 und 1680, ins Gesbächtniß zurück, mit der Klage, wie wenig sie bisher gebolsen.

55. Auch die nordischen Staaten nahmen forts dauernd Antheil an den Colonieen und dem Colonials Handel. Die Besitzungen Dänemarks in Westinz dien blieben zwar dieselben (Th. I. S. 336.), aber ihre Cultur nicht nur nahm zu, sondern die Kriege der andern Nationen machten die dortigen Häfen öster zu höchst wichtigen Stapelplätzen.

Errichtung einer Danisch: Westindischen Compagnie 1734 mit ausschließenden Handelsprivilegien für das ganze Danische Westindien. Aber nach ihrer Ausstehung 1764 Freisgebung des Handels.

56. In Offindien blieb Danemark im Besitz von Tranquebar; und die erneuerte Offindische Compagnie setzt ihren Handel sowohl nach Indien selbst, als nach China, mit Glück fort. Selbst ohne Ansprüche auf Vergrößerung, hatte sie nicht leicht zu fürchten; den Neid der Mächtigen zu reizen.

Nach dem Untergange der alten Compagnie 1730 Errich= tung einer neuen 1732 mit theils permanentem, theils wandelbarem, Fond. Ihr Privilegium (erneut 1772) ist nur ausschließend für China, nicht für Judien, wohin der Privathandel unter gewissen Bedingungen frei blieb. Neues Meglement; und Erleichterung der Compagnie durch die Ceffion ihrer Indischen Besissungen an die Krone 1777.

Geschichte des Privathandels und der gegenwärtigen Besignngen der Danen in Mindien von 21. Zennings. 1784. (Oder: Gegenwärtiger Zustand der Europäer in Oftindien. Erster Theil). Aus archivalischen Nachrichten.

57. In Schweden setzte die zu Gothenburg errich= tete Compagnie (Ih. I. S. 336.) ihren Indischen Han= del, jedoch fast allein nach China, mit Gewinn fort. Auch in Westindien faste Schweden sesten Fuß, indem es sich das Inselchen St. Barthelemi von Frankreich verschaffte.

Erneuerung der Privilegien der Offindischen Gesellschaft 1746, 1766 und 1786, jedesmal auf zwanzig Jahre. Eintausch von St. Barthelemi gegen Handelsbewilligungen 1. Jul. 1784.

58. Selbst das ferne Außland nahm nicht nur durch Caravanen an dem Chinesischen Handel Antheil, sondern sing auch, nach Entdeckung der Kurilen und Alleuten, an, Jagd und Pelzhandel dort zu treiben, 1741 welche demnächst zu Niederlassungen daselbst bis zu den Küsten von Nord=Westamerika, und zur Errich= tung einer eignen Handelsgesellschaft, führten. 1787

Der schon seit 1692 durch Peter I. eröffnete Verkehr mit China ward 1727 an Riachta, als Tausch = und Stapel= plat, gebunden. Doch blieb der Handel Monopol der Krone, bis er 1762 von Catharina II. freigegeben ward.

## 134 II. Per. C. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

breitung der Herrschaft der Europäer über halb Asien. mehr als Dreiviertheile von Amerika, und an der Küsste Afrikas und Australiens? Hatte die Gewinnsucht sie veranlaßt, so hatte doch geistige Ueberlegenheit sie gegründet, und durch sie ward sie auch behauptet. Blieben auch meist Barbaren Barbaren, so blieben doch auch jenseit des Decans Europäer Europäer. Nachdem ihre Schöpfungen so weit gediehen waren, stand kein Untergang mehr zu besorgen, wie verschies den auch ihre Schöcksale auf einzelnen Punkten waren. Wer mochte aber von diesem Allen das letzte Ziel besrechnen? wer die Grenzen der unermeßlichen Aussicht bestimmen, die sieh eröffnet hatte?

Dritter Zeitraum. Von 1740 bis 1786.

# Zweiter Theil.

Geschichte des nördlichen Europäischen Staatensustems in diesem Zeitraum.

Bei bem Mangel einer allgemeinen Geschichte bes Norbens, muß bier bennoch gleich im voraus besonders er= wähnt werden: Histoire de l'anarchie de la Pologne et du démembrement de cette republique par CL. RULHIERE. Paris. 1807. 4 Vol. 8. vergl. die Kritif von Dupont de Nemours Europ. Ans nalen 1812. St. 8. 9. Es geht bis auf die erfte Polnische Theilung 1772. Swar gunadit nur Sauptwerk fur bie Befcichte Polens, und parteifch fur diefes; aber doch wichtig für die des gangen Rordens; aus eigner Auficht, nicht aus Budern, gefcopft. In diefer Rudficht eines ber erften Werfe; aber der vollendete Siftorifer bildet fich freilich nicht bloß in der großen Welt.

Die Oeuvres posthumes de Fréderic II. greifen einzeln ein-

- T. Der Norden von Europa steht zwar in diesem Beitraum feit Ruflands Große in engerm Berhaltniffe als vorher mit dem Westen. Aber, mit Ausnahme ber Periode des siebenjahrigen Rriegs, war fein Gin= fluß boch weit mehr biplomatisch, als militarisch. Wenn gleich daher auch in dem vorigen Abschnitt Blide auf den Norden geworfen werden mußten, fo behalt derfelbe darum doch nicht weniger seine eigne Geschichte.
- 2. Die Verhaltniffe bes Nordens hangen zwar jest ftets in einem gewiffen Grade an Rugland; aber in der erften und letten Salfte biefes Zeitraums auf febr verschiedne Beife. Die Thronbesteigung Catharina's II. machte bier Epoche; und die Periode gerfällt von felbft in die beiden Abschnitte, vor und nach berfelben.

### 136 II. Per. C. II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfuft.

#### I. Von 1740 bis auf Catharina II. 1762.

- 3. Der Norden von Europa bietet in diesem Zeitz raum in politischer Rücksicht gerade das Gegenbild von dem im vorigen dar. Nicht ein einziger hervorragens der Charafter, weder auf dem Thron, noch im Cabiznet, noch im Felde! Persönliches Interesse und Leiz denschaften, oft der gehässischen Art, entscheiden über die auswärtigen nicht weniger als die innern Verhältznisse der Staaten. Während das Hauptreich unter eiznem indolenten, aber darum nicht weniger grausamen, Despotismus sortvegetirte, organisirte sich in den beiz den angrenzenden die Anarchie.
  - 1. Rußland. Nach der kurzen, aber stürmischen Resgierung des unmündigen Iwan des III. 28. Oct. 1740 bis 6. Dec. 1741, Erhebung der Elisabeth, jüngsten Tochter von Peter I., durch eine Nevolution. Ihre Herrsschaft (bis 5. Jan. 1762), beginnend mit dem Fall der Fremden (Th. I. S. 363.), schien in dem Innern die alte Barbarei zurückschren zu sollen. Die auswärtigen Berhältnisse, zwischen dem geheimen Nath Lestoc und dem Neichstanzler Grafen Bestusche Kin min getheilt, kamen nach dem Sturz des erstern (13. Nov. 1748) ganz in die Hände des letztern, bis anch Er (Febr. 1758) seiznen Fall sich bereitete. Der Staat bestand, weil er nicht wohl auseinanderfallen konnte; und imponirte nicht durch seinen Geist, sondern durch seine Masse.

Ueber Lestoc und Bestuschef Busching's Magazin. 1768. B. II. Rufland No. 3. 4.

. 2. Schweben war unter ber Regierung von Friedrich von heffen († 1751) und noch mehr feines Nachfolgers Adolph Friedrich mehr eine Aristokratie als Monarchie; und der Streit der Factionen des Adels, ge-nahrt durch den Jugrimm gegen Aufland, schien hier am verderblichsten werden zu mussen, wo eigne Armuth fremde Subsidien als Husselsen oben an setze. So konnte die auswärtige Politik diesen Staat als ein Werkzeug zur Begünstigung ihrer Plane gebrauchen; und die Parteien von Gillenborg und Horn — der Huthe und der Mützen, wie sie sich nannten — wenn gleich ihren Grundsätzen nach iene die kriegerische, diese die friedliche Partei, was wurden sie bei manchem Wechsel doch anders als französsische und antifranzössische Partei?

Staatsschriften des Grafen zu Lynar. 1793. Th. I. Sie geben unter 1. 3. 4. und 7. bei weitem die besten Aufschlusse über die innern Verhältnisse Schwedens in diesem Zeitraum; durch Flassan's Nachrichten vollsommen bestätigt.

3. Polen, unter August III, und Brubl (Th. I. G. 365.) das Bild der Anarcie in Ruhe, fo wie Schweden ber Anarchie in Thatigfeit. Dem Bolfe war fein Glend, ben Großen ihre Benuffe, Bedurfnif. Auch Staatsfachen geboren gu diefen, wo Damen fie leiten. Go fonnten bei einem erschlaften Bolfe bie Czartorinsty und Branice p ibre Entwurfe und Parteien ohne Rolgen und Sturme fich bilben. Richt angeschloffen an Rugland, aber fich aufchmiegend, blieb Polen ber Schatten der Freiheit. Konnte man fie felber nicht fcuben, fo fchienen doch Frantreich und die Pforte ihre naturlichen Garants zu fenn. Aber felbst die Verbindung Frankreichs mit Deftreich und alfo mit Mugland - fcredte noch nicht auf; und ber fremde Ginfing, (ohnehin burch die Berhaltniffe Eura lands genahrt Th. I. S. 363.), fonnte bei aller Thatiafeit eines Williams und Broglio nie mehr als Projette bilben. Richt politische, fondern Berhaltniffe andrer Urt, follten bas funftige Schickfal Polens porbereiten; feitbem der junge Poniatowsty (Schwestersohn der Cgartes

### 138 II. Per. C. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

rinsky) bei dem großfürstlichen Hofe zu Petersburg durch den Nitter Williams eingeführt, sich hier Verbindung verschaffte.

4. Dånemark, seit Schwedens Fall ohne Mivalität mit diesem, war unter Christian VI. († 1746) und Friedrich V. († 1766) glücklich genug, sich in sich selbst zuerücklichen zu können. Selbst das Aussische Cabinet machte unter Elisabeth, wegen der Verhältnisse mit Schweden, Erhaltung seiner Freundschaft zur Staatsmaxime. Was hätte ihm zur vollen Sicherheit gesehlt, hätte nicht die alte Jehde mit Holstein: Gottorp jeht die Aussicht getrübt?

5. Bon Prenfen f. oben G. 81.

4. Der Zeitraum begann, noch unter ber Raife= rin Anna, mit einem Schwedisch = Ruffischen Rriege, 1738 nach dem Giege der Gyllenborgischen Partei auf dem Reichstage von Frankreich angefacht, um in seinen Entwurfen gegen Deftreich nicht von Rugland geftort zu werden. Man hoffte die verlornen Provinzen um Die Offfee - mit Petersburg! wiederzuerobern. Wenn gleich fehr unglücklich von Schweden geführt, endigte ber Krieg doch durch den Frieden zu Abo beffer, als man schien erwarten zu konnen. Gin fester Friebenszustand mit Rufland war durch die Wahl des Nachfolgers, und eine Grenzberichtigung in Finnland, gewiß nicht zu theuer erkauft. Aber ber Factionegeift fonnte deshalb dennoch nicht ersterben, da er in den Machinationen Frankreichs und Ruflands, jenes zum Umfturg, Diefes zur Erhaltung ber Damaligen Confti= tution, ftete Rahrung fand.

Kriegserflarung Schwedens an Nufland 4. Aug. 1741; aber Berluft des Treffens bei Willemstrand 2. Sept. und

demnåcht Verlust von ganz Finnland 1742, wosür die Generale Lewenhaupt und Auddenbrok auf dem Chassot büfen müssen. Friede zu Abo 17. Aug. 1743. Bedingungen: 1. Der Kymen wird die Grenze; (dadurch gesicherte
Lage Petersburgs). 2. Der Prinz Adolph Friedrich
von Holstein-Gottorp wird, nach Elisabeth's Wunsch, zum
künftigen Nachfolger in Schweden gewählt.

5. Einen großen Einfluß jedoch, nicht bloß auf Rugland, sondern auf den Rorden überhaupt, hatte Die Wahl, welche Elisabeth furz nach ihrer Thronbe= 1741 steigung in Rucksicht ihres kunftigen Nachfolgers traf. Sie bestimmte dazu ihren Schwestersohn, den jungen Herzog von Holftein = Gottorp, Carl Deter Ulrich, der durch seine Geburt gleich nahe Aussichten auf den Schwedischen Thron hatte, die er zu Gunften seines Betters Adolph Friedrich aufgab. Indem fich fur die Nebenlinie des Holfteinischen Sauses diese glanzenden Aussichten erdffneten, mußten fie sich fur die in Da= nemark regierende Hauptlinie um so mehr trüben, da ber junge Berzog das tieffte Gefühl der alten Rran= kungen seines Sauses über die neuen Soffnungen kei= neswegs verlor. Gine lange Reihe von Unterhandlun= gen zur Ausgleichung ber alten Streitigkeiten über Holftein und Schleswig war davon die Kolge, die der Politif damals nur die Lehre hinterließen, wie schad= lich es ist, auch die nüglichsten Projekte zur Unzeit burchsehen zu wollen.

Die Geschichte dieser langen Verhandlungen ift ausführ- lich dargestellt in:

Staatsschriften des Grafen zu Lynar Th. I. No. 6.

#### 140 H. Per. C. II. Befch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

6. Doch waren es hauptsächlich seit Friedrich's Auftritt die Angelegenheiten des Westen, welche mehr, als die Angelegenheiten Außlands selbst, das Aussische Cabinet beschäftigten. Nicht, ob man Aussisch, — ob man Preußisch oder Destreichisch gesinnt sen, war hier die Frage. Seit Lestoc's Fall triumphirte die Destreiz 1748 chische Partei, der nicht nur Vestuschef, (so waren von England Subsidien zu ziehen), sondern auch Elisabeth selbst — sie mochte weniger wissen warum? — ergez ben war.

Allianz Ruslands mit Destreich 12. Jun. 1747 und Subsidientraktat mit England, zur Beschleunigung des Aachner Friedens (S. 23.).

7. Db der Bachsthum Preugens für Rugland bedenklich sen, mochte allerdings eine Aufgabe fur die hohere Politik seyn; aber die fortdauernde Berbindung mit Destreich und Sachsen, die endlich zu der leiden= schaftlichen Theilnahme am siebenjahrigen Ariege führte (S. 38.), ward nicht aus einem fo hohen Stand= punkte betrachtet. Gewann indeffen gleich Rugland in Diesem Kriege am Ende gar feine Bergroßerung, fo ward doch der Ruhm der Russischen Waffen dadurch auerst im Westen gegrundet; (fo wie bagegen Schwe= ben burch eine gleich unpolitische Theilnahme ben fei= nigen einbüßte;) und indem die ganze Kraft Ruflands auf diesen Punkt gerichtet war, so sah fich unterdeß nicht nur die Pforte gesichert, sondern selbst Polen Konnte fortdauernd einer Art von Rube genießen, Die feinen Kall vorbereitete.

#### 1. Von 1740 bis auf Catharina II. 1762. 141

8. Alber jene leidenschaftliche Theilnahme gegen Preußen erregte an dem Hofe selber eine solche Spanznung, daß wahrscheinlich nur der Fall des treulosen Westuschef eine Nevolution verhinderte, die er selbst 1758 herbeisühren wollte. Drei Charaftere, so verschieden in ihren Grundsähen und Ansichten als Elisabeth's, Peter's, und seiner jungen Gemalin Catharina, konnten unmöglich einträchtig neben einander bestehen. Nicht nur für Friedrich, sondern vielleicht auch für 1762 sich selbst zur rechten Zeit, starb Elisabeth.

Biographie Peter's des Dritten; Tubingen. 1808. 2 Theile. — Der erste Band erläutert die Geschichte vor der Thronbesteigung mit Einsicht und Wahrheitsliebe.

9. Eine ganzliche Umwandlung der politischen Berhältnisse unter ihrem Nachfolger Peter III. war also leicht vorauszusehen. Verstimmt durch die bishezrige Behandlung, enthusiastisch für Friedrich, erbittert gegen Dänemark, bestieg er den Thron. Doch möchzten, ungeachtet seiner Allianz mit jenem (S. 40.), seine Projekte gegen dieses bei der Ausführung noch große Schwierigkeiten gesunden haben. Aber nach kaum sechs Monaten stürzte ihn eine Revolution vom Throne ins Grab; und mit seiner Nachselgerin Catharina II. begann eine andre Ordnung der Dinge.

Jul.

Histoire de la Revolution de Russie en 1762 par Rhuttere.

— Die Schrift durfte erst nach Catharina's Tode gedruckt werden. — Sie steht auch hinter der Histoire de l'anarchie de Pologne T. IV. Wenn auch vielleicht nicht ohne einzelne Unrichtigkeiten, doch noch immer die Hauptschrift.

## 142 II. Per. C. II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfuft.

II. Von der Thronbesteigung Catharina's II. bis auf die Verbindung mit Joseph II. 1762-1787.

Eine gute Biographie Catharina's wurde auch nicht viel wenis ger als eine Geschichte dieses Zeitraums fenn. Dis man diese erhalt, muß man sich begnügen mit:

Histoire de Catharine II. Impératrice de Russie par J. Castera. T. I — III. Paris. An VIII. Ueber die Hofges schichte und manches Einzelne geben der, oder die, Bersaffer gute Aufschlusse.

10. Mit Catharina's Thronbesteigung fangt offensbar nicht bloß für Rußland, sondern für den Norden überhaupt, ein neuer Zeitabschnitt an. Die Vestätisgung des Separatfriedens (wenn auch nicht der Versbindung) mit Preußen (S. 40.) veränderte sogleich die Nordischen Verhältnisse, indem sie die Verbindung mit Destreich aufhören machte, und Catharina freie Hände gab.

11. Es ist von großer Wichtigkeit, die herrschensten Iden Ideen in der Politik dieser Fürstin richtig zu fassen. Auch große Geschichtschreiber haben von einer Diktatur gesprochen, die sie in Europa ausübte, oder ausüben wollte. Aber wenn gleich ihre Diplomatik besgreislich ganz Europa umspannte, so wußte sie doch davon auf das bestimmteste ihren praktischen Wirkungsskreis zu unterscheiden. Dieser umsaßte die Nachbaren, den Norden und die Pforte; und ging nie über diese

Grenzen hinaus. Vermochten doch selbst personliche Beleidigungen sie zu keinem weitern Schritt! Viel von ihrer Größe mag bloß conventionell seyn; daß ihre Politik mit dem Fortgange der Zeit sich veredelt habe, hat noch Niemand behauptet; aber den seltnen Ruhm, die Kräfte ihres Reichs richtig sgewürdigt zu haben, wird die Geschichte ihr nicht streitig machen.

Minister der auswärtigen Angelegenheiten bis 1781 war der indolente — und doch unentbehrliche — Panin. Aber der Einfinß des Gunstlings, Fürst Gregor Orlow, überzwog oft den seinigen.

- 12. Welches Feld für ihre Entwürfe boten nicht auch die Nachbaren dar! Schweden, Polen, die Pferte in dem Zustand der Anarchie. Alle andre Mächte ersschöpft! Unter dem Namen einer großen Nordischen Allianz, auch Preußen und England umfassend, sollte zuerst der Principat von Rußland gegründet werden; aber bald von solchen Entwürfen zurücksommend, fand sie in Polen den eigentlichen Schauplatz für ihre Thätigkeit. Seine geographische Lage mußte auch von selbst die Verhältnisse mit den übrigen herbeisühren.
- 13. Was bedurfte es aber in Polen für Außland weiter, als die Fortdauer der bestehenden Anarchie? Unter dem Namen der Erhaltung der Freiheit und der Verfassung konnte so eine Herrschaft gegründet werden, wosür die Nation noch danken mußte. Die Besehung Curlands hatte gleich von Ansang den Streit erregt; aber die Erledigung des Polnischen Königs=

144 II. Per. C. II. Gefch, d. nordl. Gur. Staatenfoft.

5. throns durch den Tod August des III. führte den Det.
1763 entscheidenden Zeitpunkt herbei.

Werdrängung des Prinzen Carl aus Curland, indem Biron wieder in Besitz fommt, 1763. (S. Th. I. S. 362.).

14. Polen einen Konig zu geben, war jest der entschiedene Wille Catharina's; wenn gleich die end= liche Erhebung ihres vormaligen Lieblings fast mehr das Werk ihrer Minister als ihr Werk war. Polen einen Konig zu geben, was schloß es nicht auch in sich? Wenn Friedrich, und Maria Theresia, und Mustapha zuschen mußten, und Frankreich ignorirt wurde! Aber auch in Polen selbst, welche Hindernisse, so lange das Bajonet nicht geradezu entscheiden sollte! Es fehlte bier nicht an erfahrnen Greisen und muth= vollen Mannern. Aber was vermochten die Einzel= nen, wenn die Maffe, feiner Vernunft Gebor gebend, fremde Tyrannei für erträglicher anfah, als einbeimis sche Herrschaft? So konnte der schlaue Kanserling ben Weg bahnen, auf dem der hochfahrende Rep= nin rasch zum Ziele ging; und die fein angelegten Reform : Plane der Cartorinskys wurden vereitelt. Wahl von Stanislaus Poniatowsky unter Rus-

7. Wahl von Stanislaus Poniatowsky unter Rus= Ept. sischen Waffen.

15. Schwerlich war bei diesen Vorgängen eine ans dre Macht mehr interessirt als Preußen. Aber Fries drich, ohne Verbündete, und Desireich gegenüber, suchte Rußlands Verbindung, bereit, ihr Polen aufs zuopfern. Entschuldigt auch vielleicht seine Lage diese Politik 2. Von Cath. II. bis auf b. Werb. mit Jof. II. 145

Pelitik — beren Gefahr und beren Erniedrigendes ihm nicht entging, — so giebt es doch eine Grenzlinie der Willfährigkeit, über welche selbst der Egoismus nicht leicht hinausgeht. Daß Friedrich die Fortdauer der Polnischen Anarchie sich ausdrücklich zur Bedingung machen ließ, war eine Demüthigung, welche die Nach= welt dem Helden nicht verzeiht. Doch verleugnete der große Mann sich nicht ganz. Er verhehlte es wenig= stens den Polen nicht, daß sie auf ihn nicht zu rech= nen hätten.

Allianztraktat Außlands und Preußens, abs geschlossen 11. April 1764. Wechselseitige Vertheidigung und Garantie aller Besitzungen in Europa. — Die Erhaltung der Polnischen Constitution in einem geheimen Artikel.

vielleicht überhaupt des Nordens, bestimmte, so bes durfte es für Rußland nur noch eines Vorwandes, um fortdauernd in Polen zu herrschen. Man fand ihn bald in der Sache der Dissidenten. Durch ihseren Schuß erhielt man auf einmal eine Partei; und oben darein den Ruhm der Vertheidigung der Tolestanz. Daß es viel weniger um diese als um die Bezgründung der Despotie zu thun sen, mußte freilich das blödeste Auge einsehen! Es war daher nicht blinzder Fanatismus, wenn die patriotische Partei widerssprach; aber freilich weckten ihn ihre Häupter, ein Soltif, Krasinsky, Pulawsky (welche Charaftere!), weil sie nur in ihm ihre Stüße fanden. Auch Cathazrina schien ihn recht eigentlich wecken zu wollen, da

146 II. Per. C. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

sie nicht bloß Toleranz, sondern bald politische Gleich= heit für die Dissidenten forderte.

Wenn die Toleranz allen Dissidenten (Akatholiken) zu Snte kam, so konnte die politische Gleichheit sich nur auf den dissidentischen Adel beziehen, der wenig zahlreich war. Sie selber hatten nur Toleranz begehrt. Ablehnung der Russischen Forderungen Nov. 1766.

1767 17. Bildung einer fogenannten Generalconfo= beration burch Vereinigung der Diffidenten und anbrer Migvergnügten, unter Radziwil, bieberigem Geg= ner ber Ruffen und bes Konigs, burch Repnin, gu 1767 Radom; und bemnachft Reichstag zu Barfchau. Dct. Die Unnahme ber neuen Gefete, die Rechte ter Dissidenten und alle Uebel ber Verfassung unter Ruklands Garantie verewigend, ward erzwungen: aber nicht eber erzwungen, als bis die Bi= schofe Soltif und Zalusty, und die Mzewustys, in Warschau aufgehoben und nach Sibirien geschickt ma= ren. Colche Manner zu beugen vermochte felbst ein Repnin nicht!

18. Und dennoch hatte man sich verrechnet; weil man nicht bedachte, daß die Verzweislung — gar nicht rechnet. Entstehung der Gegenconsödera=
1768 tion zu Var, vom Vischof Krasinsky vorbereitet, von Pulawsky und Potocky zum Ausbruch gebracht. Verwandlung ihrer Verbindung in eine Generaleonsöderation zur Absehung des Königs, der, stets auf Russische Seite hinschwankend, nie das Vertrauen einer solchen Partei gewinnen konnte, war nun der

2. Bon Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. II. 147

erste Zweck der Confederirten. Aber ein Krieg, bezeichnet mit allen Greueln der Verwüstung, håtte erst den Weg dazu bahnen müssen; und bald mußten sie die Erfahrung machen, wie wenig selbst hohe Kühnzheit, wenn nicht Glück und Zahl ihr die Obermacht giebt, gegen eine regelmäßige Kriegskunst vermag.

- 19. Doch blieb Eine Hoffnung übrig; und sie trog nicht! Die Politik der Pforte hatte sich nicht so ge= andert als die der christlichen Hose. Wenn diese glaub= ten, sich resigniren zu müssen, so lebte im Divan noch die alte Idee, kein Russisches Heer in Polen zu leiden. Näumung Polens war daher auch die stete Forderung der Pforte an Rusland gewesen; und nur die grobe Unwissenheit des Divans hatte es möglich gemacht, ihn so lange zu täuschen. Endlich wirkten die Aufferderungen der Considerirten, und der Ein= 1768 fluß Frankreichs; die Pforte erklärte Rußland Set. den Krieg.
- 20. So erweiterte sich von selbst der Schauplatz, und kaum ließ sich ohne große Veränderungen des Nordens ein Friede erwarten. Er ward endlich durch einen sechsjährigen Kampf erkauft, der Catharina erst lehrte, was sie im Cabinet wie im Felde verzmochte. Destreich und Preußen sahen zu; Friedrich zahlte selbst vertragsmäßig seine Subsidien.
- 21. Gang des Ariegs zur See und zu Lande. Neue und kühne Plane werden entworfen; bis über

# 148 II. Der. C. II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfuft.

die Donau vorzudringen; die Griechen zum Aufstande zu bewegen; eine Flotte aus der Ostsee nach dem Arschipelagus zu schieken, und die Hauptstadt zu bedroschen; Berbindungen in Acgypten anzuknüpfen, um es der Pforte zu entreißen; — alle wurden auch ausgesführt, aber doch nur zur Hälfte. Ein fast dreißigsichriger Friede hatte die Pforte erschlafft; aber auch bei den Russen mußte ein Nomanzow sich erst-bilden.

Feldzug am Niefter unter Galligin gegen die verbunbenen Turfen und Tartaren 1769 mit wenigem Erfolg. Befegung bes verlaffenen Chogim 9. Cept. - Romans apw erhalt das Commando. Ginnahme ber Moldan nach dem Siege am Pruth 18. Jul. 1770; und der Wallachei nach bem noch großern am Ragul I. Aug. Eroberung von Bender burch Danin I. Cept. - Unterdeß Erfceinung ber Ruffischen Klotte unter Alexis Orlow im Archivelagus; Sieg bei Scio 5. Jul. und Berbrennung der Tur= Fischen Klotte bei Tichesm'e 16. Jul., ohne weitere Benugung des Siege. - Im folgenden Reldzuge 1771 Defensivfrieg an der Donan; aber Eroberung der Arimm unter Dolgoruty. Berbindung mit dem bamals fiegreichen Ali Ben in Aegopten. Das Jahr 1772 verflicft mit vergeblichen Unterhandlungen zwischen Momanzow und bem Grofvezier zu Foffan und zu Buchareft. - Cepa= ratvertrag mit ben Tartaren in der Krimm. Erneuerung bes Kriegs 1773. Romanzow's llebergang über die Do= nau; aber vergebliche Belagerung Giliftrias, und Mud. aug über ben Strom. - Riederlage und Gefangenschaft Ali Ben's in Alegopten 7. Mai.

Ein helles Licht über Romanzow's Feldzug verbreitet der bekannt gewordene eigenhändige Briefwechsel der Kais serin mit ihm. 2. Bon Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jos. II. 149

Meber bie versuchte Revolution von Ali Bey: (Lousignan) Histoire de la Revolution d'Ali Bey. T. J. II. 1783.; und die Nachrichten von Volney in Voyage en Syrie et en Aegypte.

- war, in ihren Unternehmungen nicht durch die Theile nahme andrer Mächte gestört zu werden, so hatten doch Begebenheiten andrer Art, theils in dem Innern ihres Reichs, theils in den Nachbarstaaten sie beschäfztigt. Eine verwüssende Pest hatte sich bis Mostau 1771 verbreitet; und der Aufstand eines gemeinen Cosacken Pugatschef, der sich sür Peter III. ausgab, be= 1773 schäftigte einen bedeutenden Theil ihrer Truppen, und konnte selbst drohen, ihren Thron zu erschüttern. Aber in zwei Nachbarreichen gingen zugleich zwei ent= gegengesetzte Revolutionen vor: in Schweden gegen, in Polen mit ihrem Willen.
- flav III. bewirkt, rettete diesem Reiche seine Selbsts
  ståndigkeit. Das Getreibe der Faktionen des Abels,
  nur durch Familieninteresse und fremden Einfluß geleistet, bietet hier einen viel widrigern Anblick als in Posten dar. Auch nicht einmal misverstandener Patriotissmus, auch nicht einmal einzelne hervorrägende Chasraftere! Nur die Schwäche der beiden vorigen Könige hatte einen solchen Zustand dauernd machen können. Aber Eins blieb doch Schweden vor Polen voraus, daß es einen freien Bürger zund Bauernstand entshielt; und darin lag die Möglichkeit der Kettung.

#### 150 H. Per. C. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

Seit dem Siege der Hüthe auf dem Neichstage 1738 (S. 137.) hatte diese Partei, und mit ihr der Einfluß Frankreichs, (Subsidientraktat 10. Nov. 1738; erneuert 1747 und 1754), sich behauptet dis zum Neichstage von 1762. Als Frankreich nicht mehr zahlen konnte, oder mochte, siegten die Mühen, und der Englisch Mussiche Einfluß begann. (Traktat mit England 5. Febr. 1766). Aber die jedesmal herrichende Partei glaubte auch jedesmal die königliche Macht mehr beschränken zu müssen; bis auf dem außerordentlichen Neichstage 1769 Frankreich seinen Einstuß wieder ertaufte, in der vergeblichen Hoffnung, Polen und der Pforte durch Erregung eines Kriegs Erleichzterung zu verschaffen. Tod des Königs Adolph Friesdrich 12. Febr. 1771.

Man vergleiche Flassan Histoire (Th. I. S. 5.) T. V. p. 457 etc.

24. Erscheinung Gustav's III. Wiel schien von Friedrich, seinem großen Oheim, auf ihn gekommen zu seyn; der Blick des Genies, Hoheit des Geistes, jedes glänzende Talent. Nur Eins fehlte, die Kälte des Charakters, ohne welche kein großer Herrscher sich bildet. Das Ausdauern in einer solchen Lage, als die seinige, war aber für ihn unmöglich. Die unbluztige Revolution, ganz sein Werk, bleibt auch seine größte That; gleich wohlthätig für ihn und das Reich. Nicht die Stände, nur der Keichsrath ward gestürzt.

Ausbruch und auch Vollendung ber Nevolution in Stockholm 19. Aug. 1772; im Einverständniß mit Frankreich. Die neue Constitutionsakte ließ den Ständen ihre Rechte; der Neichsrath ward aus dem Mitregenten bloßer Nath; kein Angriffskrieg ohne Einwilligung der Stände. — Es lag nicht an der Constitution, wenn noch etwas zum Nationalglück fehlte.

- 2. Won Cath. II. bis auf d. Werb. mit Jof. II. 151
- C. F. Sheridan history of the late revolution in Schweden. London. 1778. 8. Der Verfasser war Englischer Gesandtschaftssecretär in Stockholm. Auch von den früheren inneren Verhältnissen seit 1720 giebt die Schrift eine klare und meist unparteissche Nebersicht.
- 25. Auf die Verhältnisse des Nordens überhaupt wirkte diese Wiederherstellung der königlichen Macht in Schweden verschieden zurück. England sah sie ungern, weil Frankreich sie gern sah; die übrigen hatten nichts dagegen; nur Außland mußte es tief fühlen, daß sich jeht in Schweden kein Principat wie in Poken gründen ließ. Doch war Cathazina genug Herrin ihrer selbst, ihren Unwillen zurück zu halten. Sie war zu sehr auf andern Seiten bezschäftigt.

Die Verlegenheit Friedrich's, als Garant der Schwedischen Verfassung gegen Aufland, ward durch Destreichs Vermittelung gehoben: so wie wiederum seine Vermittelung das gute Vernehmen mit Danemark erhielt, wo sich nach Struensee's Fall 17. Jan. 1772 die verwittwete Königin Juliane Marie vor kurzem des Staatsruders besmächtigt hatte.

26. Das Schickfal Polens nahte sich auf andre Art seiner Entscheidung! Die Thätigkeit der Barer Consüderation hatte während des Türkenkriegs nicht nachgelassen; sie hatte selbst den Thron für erles digt erklärt, und es gewagt, den König aus seiner 1771 eigenen Residenz entsühren zu lassen. Allein die Pforte Nov. hatte genug für sich zu thun; und die wachsende Uebers macht von Rußland schien endlich auch Destreich so bes

152 II. Per, C. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

denklich, daß eine weitere Verbreitung des Kriegs zu beforgen war.

Das Destreichische Cabinet war entschlossen, kein Vordringen der Nussen über die Donan — das damalige Projekt — zuzugeben. Auch hatte Destreich den Sipser Comitat, als vormals an Polen verpfändet, vindicirt und besehen lassen.

genheit eines Besuchs des Prinzen Heinrich's von Preußen in Petersburg — ein Projekt, auf Kosten Polens den Frieden herzustellen. Waren auch Prinz Heinrich und Catharina die ersten Urheber, so ward doch Friedrich bald eifriger Besürderer desselben. Welzehen Antheil der Zufalt an seinem Ursprunge haben mochte, ist überhaupt weniger wichtig, als daß es reisen konnte. Wie tief auch die öffentliche Moral sinken mag, so kann sie nie so tief sinken, daß die ruhig verabredete Beraubung des Nachbars eines Commentars bedürfte. Es war die Frucht der Arrondizungs Politik, hervorgehend aus der zerstückelten Lage der Preußischen Monarchie.

Verhandlungen über die erste Theilung Polens zuerst zwischen Preußen und Nufland, und darauf zwischen Preußen und Destreich, welche 5. Aug. 1772 den Theilungsvergleich zur Folge hatten, frast dessen 1. Rußland das Land zwischen der Dwina, Onieper und Drutsch, 2. Destreich das damalige Ost-Galizien und Lodomirien, 3. Preußen ganz Polnisch Preußen (außer Danzig und Thorn) und den Theil von Großpolen bis an die Neße erhielt; welche Grenzen jedoch von Oestreich und Preußen bald nach Willführ ausgedehnt wurden. Garantie der drei

#### 2. Von Cath. II. bis auf d. Werb. mit Jof. II. 153

Machte, nicht nur wechfelseitig an einander bes Genome menen, fondern auch — an Polen des Gelaffenen.

Memoires et actes authentiques relatifs aux négociations, qui ont précédées le partage de la Pologne; tirés du porteseuille d'un ancien ministre du 18me siècle (le comte de Goertz) 1810. Aus dieser Quelle ist haupts sichlich die Erzählung des Hrn. v. Dohm Denkwurdigfeit en B. I. vergl. Zusähe in B. II. geschöpft; wodurch über den Ursprung und Fortgang dieser Gewaltthat, deren Urheber allerdings nicht Friedrich war, ein helles Licht verbreitet ist.

Vie privée, publique et militaire, du prince Henry de Prusse, Paris 1809. Das Buch giebt auch gute Nachrichten über den Ursprung des ersten Polnischen Theilungsprojekts; so wie mehrere Beiträge zur Geschichte der Fortschritte des Arrondirungs Systems bei den Großen. Der Bruder Friedrich's hatte keine andre Politik. Conferirte er doch mit Joseph über die Theilung Deutschtands eben so ruhig, als mit Catharina über die Theilung Polens!

28. Erzwungene Einwilligung der Nation auf dem Neichstage zu Warschau nach schon vollzozgenen Occupationen. Aber auch in dem übrigen Pozien war Catharina nicht Willens, ihre Herrschaft aufzugeben oder auch nur zu theilen; und wer wagte es, ihr zu widersprechen? Die Errichtung des immerzwährenden Naths, und die Garantie des Wahlzreichs und liberum volo sicherten ihr ihren Principat, den seit Repnin's Abrufung selbst Gesandte von mitzerm Charafter ausüben konnten. Die Sache der Distidenten übrigens — ließ man auf sich beruhen.

#### 154 II, Der. C. II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfuft.

29. Aber was waren die Folgen für Polen, ge= gen bie, welche bem Europaischen Staatenfy= ftem brobten! Satten doch die Machthaber felber den Umsturz angefangen! Zwar trosteten sich die Po= litifer damit, felbst Friedrich konnte es, daß durch die ungefähr gleiche Theilung auch das Gleichgewicht im Norden aufrecht erhalten fen. Go furchtbar hatte schon der Wahn sich befestigt, der dieß nur in materiellen Staatsfraften, nicht in ber Alufrechthaltung vol-Ferrechtlicher Maximen sucht! Welche Zerftuckelung war noch unrechtmäßig, nachdem biefe für rechtmäßig galt? Und welcher Staat war boch bei ber Aufrecht= haltung eines Bolkerrechts mehr interessirt, als gera= be ber Preußische; Dieser, burch Bertrage und Friedensschlusse - zusammengebrachte, und zusammeneroberte Staat?

bindung mit einem glücklichen Feldzuge, erleichterte indeß die Ausgleichung zwischen Rußland und den Türken; da Catharina von ihren Ansprüchen auf die Moldau und Wallachei nachließ, und auf den entzschlossenen Mustapha III. sein ungleicher Bruder 21. Abdul = Hamid gefolgt war. Die Art, wie der Jan. Friede in Kainardgé bei Silistria, ohne fremde Vermittelung, abgeschlossen wurde, machte vollends, daß sie ihn dictiren konnte.

30. Diefe erfte Polnische Theilung, in Ber=

Sweiter Uebergang Momanzow's über die Donau 1774 und Einschließung des Großveziers in den Gebirgen der Bulgarei. Kurze Unterhandlung im Russischen Lager zwis

#### 2. Bon Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. II. 155

fchen Repnin und Admet Effendi, und Abichluß bes Friedens au Rutichut Rainardge 21. Jul. Bedingun= gen: 1. Unabhängigfeit der Tartaren in der Rrimm und im Cuban unter ihrem Chan. 2. Ruckgabe der Eroberungen, besonders der Moldau und Ballachei, an bie, von ber Pforte ernannten, Kurften. Jedoch behalt fich Rugland bas Recht vor, fich ihrer Angelegenheiten in Conftantino= vel anzunehmen. 3. Ruffand behalt Rinburn und Afom, fo wie in der Krimm Jenikale und Kertich mit ihren Dis ftriften, nebit der großen und fleinen Cabardei. 4. Freie Sandelsichifffahrt auf bem ichwarzen Meer, und in allen Eurfischen Meeren. 5. Mehrere Bestimmungen über die Worrechte bes Muffifchen Gefandten bei ber Pforte, der Ruffischen Confule, ben Kaifertitel ic.

31. Co war durch diesen Frieden und die Polnis sche Theilung im Morden eine Ordnung der Dinge ge= grundet, die nur ein Uebergang zur weitern Umwal= gung zu fenn schien. Die Berbindung Ruglands mit Preußen dauerte der Form nach fort; mit Dane= mark war nach der Schwedischen Revolution eine ge= beime Allianz geschloffen; der Principat in Polen 1773 war befestigt; die Berhaltniffe mit Schweden fehr zweifelhaft; die mit der Pforte fehr verwickelt. Was war jedoch der Zuwachs der materiellen Krafte Ruß= lands in Vergleich ber moralischen? Seitdem biefe großen Experimente ihrer Rraft Catharinen gelungen waren, lernte fie erft felbft gang einsehen, was fie vermochte. Zum vollen Gebrauch der Macht ihres un= ermeflichen Reichs fehlte nur bloß eine zwecknäßige innere Organisation. Auch fur Diefe fand fie jest Zeit. Die neue Eintheilung in Gouvernements, und die 1776

156 II. Der. C. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

ganze darauf gegründete Verwaltung, wohlthätig in mancher Rücksicht, war darum nicht weniger für die Selbstherrscherin passend.

32. Um eben diese Zeit aber war es, als der neue Günstling Potemkin sich hob. Bon dem Funsken des Genies, das dem Titanenstamm der Orlows eigen war, schien nichts auf ihn gekommen zu senn; nicht sowohl Herrschsucht und Ruhmsucht, als Geldssucht und Ordensucht trieben ihn. Aber einer Monarschin zur Seite, die hoher und kühner Ideen sähig war, schneichelte er diesen; und so gewann und beschauptete er, gestügt auf einen für seine Welt passens den Uebermuth, einen Einfluß, der die Schicksale des Nordens bestimmte.

Potemfin (seit 1776 Deutscher Reichsfürst) war der einzige der Günstlinge Catharina's, dessen großer politischer Einstuß erst begann, als er den Platz des Lieblings aufzab. Seit 1778 hatte er bis an seinen Tod 1791 fast ganz die Direktion der auswärtigen Verhältnisse.

- Potemfin der Taurier, in der Minerva des Hrn. von Archenholz, stückweise vom April 1797 bis Dec. 1800. Dem genau unterrichteten Verfasser dieser Biographie ist hisher noch in nichts Wichtigem widersprochen worden.
- 33. Von diesem Zeitpunkt an erhielt das Griechische Projekt seine Ausbildung. Auf den Trummern des Neichs der Osmanen ein Griechisches Neich zu errichten, und auf den neuen Thron einen Prinzen aus ihrem Hause zu setzen, ward jetzt die Lieblingsidee Catharina's. Wie viel war auch nicht durch

# 2. Won Cath. II, bis auf d. Berb. mit Jos. II. 157

den letzten Rrieg, und fast noch mehr durch den letzten Frieden, dazu vorbereitet? Die großen Schwierigkeisten konnten freilich ihr dabei nicht entgehen; aber gesrade durch diese erhielt es für sie einen großern Reiz; und im schlimmsten Fall schien eine Theilung auch diese bei der Türkei, so wie bei Polen, beseitigen zu können.

Die psochologisch und politisch interessante Correspondenz Catharina's mit dem Mitter von Jimmermann, hinter de sen Berhält nisse mit der Kaiserin von Markard 1803. enthält (Lettre XXVI.) das eigne Geständniß der Monarchin über diesen Gegenstand. Der Ursprung und der Fortgang dieses Projekts ist am besten entwickelt in v. Dohm Denkwürdigkeiten B. II. Wenn schon der alte Münnich den ersten Keim dazu in Catharina's Seele legte, so ward dieser durch Politaire in seinem tocsin des Rois, und noch mehr in seinen Briesen an die Kaiserin, gepstegt.

34. Dennoch war und blieb dieses Projekt lange Zeit hindurch nur eine Idee; und als es auch nach zehn Jahren zum zweiten Kriege mit der Pforte kam, zeigten sich bald unübersteigliche Hindernisse bei der Ausführung. Aber auch als Idee hatte sie dennoch einen viel zu großen Einfluß, als daß sie unbemerkt bleiben dürfte. Von diesem Zeitpunkt an blieb die Pforte das Kauptziel der Russischen Politik; der gegen Schweden gefaßte Unwille fand darin seinen Ableizter; der alte Hausstreit mit Dänemark (der Gegenstand so langer vergeblicher Verhandlungen S. 139.) war so eben durch einen Tausch und Schenkung ausz

#### 158 II. Per. C. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

geglichen; aber auch die andern Berhaltnisse mit dem Auslande mußten sich daburch bestimmen.

Ausgleichung der alten Ausprüche von Holstein = Gottorp durch den Eintausch Oldenburgs und Delmen= borsts gegen die Holstein = Gottorpschen Lande, 1773, 1. Juni. — Abtretung Oldenburgs als Herzogthum an die, noch kunversorgte, jüngere Linie des Hauses Holstein=Gottorp 14. Juli.

Leben des Grafen A. P. von Bernstorf von v. Eggers 1800. giebt sowohl hierüber als über die Danische Politik die besten Aufschlusse.

35. Die Alliang mit Preugen, bas Werk Da=

nin's, verlor jest von felbst ibre Wichtigkeit; fie half nicht gegen die Turken; was man burch fie hatte erreichen wollen, war erreicht. Aber ohne Englands Cinwilligung, ohne Deffreichs Bulfe, schien bas Projekt nicht ausgeführt werden zu konnen; beide zu gewinnen war baber ber Plan Potemkin's. Schon war die Berbindung mit England dem Abschluß nahe, 1780 als Panin durch die bewaffnete Reutralität (S. 105.) ben Streich abwendete, der mit der Preukischen Allianz auch ihn überflussig gemacht hatte; und durch die Ausführung dieses neuen Projekts für Catharinen eine neue Bahn des Ruhms eroffnete, woburch das alte Ziel ihr aus ben Alugen gerückt ward. Aber Potemfin verlor es deshalb nicht aus bem Geficht: für ihn war bei der bewaffneten Neutralität nichts zu gewinnen.

#### 2. Won Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. II. 159

36. Wenn die Bedingungen des Friedens zu Raisnardge schon ihrer Natur nach mehr einen Waffenstillsstand als einen dauernden Frieden zu versprechen schieznen, so ließ sich bei dieser Richtung der Politik um so weniger daran zweiseln, daß der Faden der Streiztigkeiten nicht abreißen werde. Die Herrschaft auf dem schwarzen Meere schien die nothwendige Bezdingung zur Ausschhrung des Hauptplans zu seyn, und diese hing wieder von der Herrschaft der Krimm und der angrenzenden Länder ab. So gaben die Verhältnisse dieser Halbinsel den Stoff zu den Forderungen Rußlands her, die sich endlich mit der Unterwerfung derschlen unter Rußland endigten.

Die Arimm und die Ghnen des Enbans (bie fleine Tartarei), ein noch übriges Bruchftud von Dfingischan's Weltreich, ftanden feit 1441 unter eigenen Chans, aus dem Sause jenes Eroberers. Durch Mahomed II, 1474 wurden die Chans Schupverwandte der Pforte, die aus bem herrschenden Sause die Nachfolger bestellte, aber ohne Tribute ju erheben. Die Pforte fab in diefen Romaden gleich treue und machtige Berbundete, durch Religion und Politif ihr jugethan. Wie oft halfen ihr ihre gablreichen Reiterheere! Ihre, in dem Frieden 1774 bedungene, Un= abhangigfeit von der Pforte, was fonnte fie anders feyn, als Grundung des Ruffifchen Principats, wofur auch fcon burch die andern Bedingungen geforgt war; und diefer Principat führte gur volligen Unterwerfung. Sandel mit ber Pforte nach bem Frieden; beigelegt durch die Convention explicatoire 10. Mars 1779, wodurch die Pforte den von Rufland protegirten Chan Sabin Guerai anerfennt. Reue Sandel, da der von den Cartaren felbft verjagte Chan wieder eingefest wird 1782. Aber bennoch April 1783 formliche Occupation ber Krimm und bes Cus

#### 160 II Per. C. II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfuft.

bans, und Einverleibung ins Russische Meich; welche die Pforte sich endlich genothigt sieht, anzuerkennen, durch den Traktat vom 8. Jan. 1784. Der Fluß Cuban wird das durch zur Grenze bestimmt; aber die, aufs grausamste gemißhandelten, und erbitterten Tartaren wanderten großenstheils aus.

Memoires du Baron de Tott setc. (oben S. 88.) und v. Dohm Denkwürdigkeiten B. II. Der Unmensch Paul Potemkin ließ 30,000 Tartaren niedermeheln.

37. Die Anlage einer Seemacht auf bem fchwargen Meere war die nachste Folge Diefer friedlichen Er= oberung. Wer hatte jest nicht schon die Ausführung des Hauptprojekts erwartet? Aber nicht bloß der Klottenbau kostete Zeit; auch die Zwischenvorfälle des Weffen, ber Baierische Successionsfrieg, ber garften= bund u. a. erlaubten keine Uebereilung. Ueberhaupt aber schien bas gange Spiel ber politischen Berhaltniffe bes Norden fast alle Berechnungen zu täuschen, weil es durch perfonliche Bufammenfunfte der Für= ften so haufig bestimmt ward. Wen zog Catharina's glanzender Sof, und noch mehr fie felber, nicht an? Ram Friedrich nicht felbft, fo fandte er bald fein ameites Ich, feinen Bruder Pring Heinrich, bald feis nen Thronerben. Guftav III. zeigte ben Glang feines Genies; Joseph II. fam zu feben; fur Stanislaus Poniatowsky war erft eine fpatere Reife aufgefpart! Die Bufammenkunfte fo geiftvoller Fürften konnten nicht ohne Folgen fenn; aber gewiß waren fie felber nicht im Stande, biefe Folgen im voraus zu berechnen.

Es ist für bie Geschichte der Politik wichtig, die Zeits punkte dieser Zusammenkunfte zu bestimmen. Prinz Hein= rich's

#### 2. Won Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. II. 161

rich's erste Meise 1771. Folge: die erste Polnische Theislung. Die zweite: 1776. Folge: befesigte Verbindung mit Preußen durch die zweite Vermälung des Russischen Thronerven. — Ob auch schon das Projekt einer nenen Theilung Polens? — Ankunft Gustav's III. 1777. Folge: wechselseitiges Mißtrauen, nachmals zum Kriege sicherend. Erste Zusammenkunft Catharina's und Joseph's II. in Mohilow, und darauf in Petersburg 1780. Folgen: Begründung der nachmaligen Verbindung gegen die Pforte, und Bairisches Tauschprojekt. Die gleich darauf folgende Ankunft des Kronprinzen von Preußen hatte nur Hosfeste — und die Freundschaft mit dem Thronerben zur Folge.

Ueber die Reise des Kronprinzen v. Dobm Denkwürdigkeiten B. II. in den Zusäßen zum ersten Theil.

38. Seit Joseph's Befuch bekam baber bie Ruffi= sche Politik ihre entschiedene Richtung. Die Berbin= bung mit Preußen erschlaffte, und die mit Deftreich war angesponnen. Wenn die bewaffnete Neutralität England entfernte, so gewann man bagegen burch vortheilhafte Sandelstraftate - wer fonnte fie fo schließen wie Rufland? - die andern Hauptstaaten. Potemfin's politischer Einfluß erhielt jest seine ganze Starfe; die Sandel über die Krimm und ihre Beanahme (f. oben) waren davon die Folgen. Die Deckung ber neuen Eroberung machte eine zahlreiche Armee dort nothwendig; und indem Potemfin, zum Keldmarschall erhoben, zugleich Generalgouverneur von Taurien ward, fo befag er eine Civil = und Mili= tarmacht, die sonst wohl genommen, nicht leicht ges geben zu werden pflegt.

### 162 II. Der. C. II. Befch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

Aus der Reihe von Sandelstraftaten, welche Ca= tharina damale fchloß, muffen erwähnt werden: ber mit Danemart 19. Oct. 1782 (befonders Regulirung bes Cundzolls fur Rugland); mit Deftreich 12. Rov. 1785. (Begenfeitige Ginraumung der Borrechte ber am meiften begunftigten Nationen. Tarif fur Ungarifde Beine, und Ruffifche Lebermaaren und Welzwert ic.). Vor allen aber mit Frankreich II. Jan. 1787 (f. oben G. 91.), 100= burch Englands Ciferfucht erregt ward. Bei allen Wieber= bolung der Grundfage der bewaffneten Rentralitat.

39. Nur die eigne Ansicht der Monarchin fehlte noch, um der neuen Eroberung in ihren eignen und der Welt Augen ihre volle Wichtigkeit zu geben; und auch dieß erhielt endlich Potemfin. Catharina's San, berühmte Reise nach Taurien, durch feine Anstal= ten einem Triumphzuge gleichend, war zugleich eine ihm gebrachte Huldigung. Aber fast noch wichtiger ward sie burch die Vollendung ber Verbindung mit Deftreich; denn auch Joseph II. eilte in seinem Reise= magen herbei.

40. Go fab der Taurier (gern tohnte Catha= rina nach Romer Gitte) seine Entwurfe ihrer Ausführung nabe. Blieben gleich die Bedingungen bes ge= schloffenen Bundniffes ein Geheimniß, so zeigten boch Die Folgen bald feine Wirklichkeit. Db ein Krieg ge= gen die Pforte schon bort formlich verabredet fen, mag zweifelhaft fenn; alle Vorbereitungen waren aber gemacht; und Potemfin forgte burch biplomatifche Runfte dafür, daß die Pforte, tros ihrer Apathie, ibn bald zuerst an Rugland erklaren mußte.

bis Jun.

#### 2. Bon Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. II. 163

Die allgemein behauptete Verabredung ist geleugnet worden durch Segun, Hist do Fred. Guill. II., Catharis nens Reisegesellschafter. Aber ersuhr gerade der französsische Sesandte alle Verabredungen?

41. Auf diese Weise bereitete sich ein Sturm gezgen die Pforte, der sie sturzen zu muffen schien. Aber
nie hat das Schicksal grausamer der Staatskunst ges
spottet. Viele die sich stark dunkten lagen im Staus
be; und die dem Untergange geweihte ragte stolz über
den Trummern Europas hervor!

# Dritte Periode.

Won dem Tode Friedrich's des Großen und dem Ansfang des revolutionären Zeitalters bis zu dem Umsturz des Französischen Kaiserthrons und der Wiederherstels lung der Freiheit des Europäischen Staatensystems 1786–1820.

1. Denn gleich ber Tod Friedrich's bes Großen feine allgemein Epoche machende Begebenheit war; fo fangen doch fofort nach demfelben die großen Erschut= terungen der Staaten an, welche der folgenden De= riode einen verschiedenen Charafter von dem vorigen geben. Die Mitwelt, welche fie durchlebte, nennt fie Die revolutionare; mit welchem Ramen, etwa nach einem Sahrhundert, sie die Nachwelt benennen wird, ware zu fruh zu entscheiden. Bermuthlich die conftitutionelle; benn bas Streben nach geregel= ten, jedoch freien, Berfaffungen ift ber Faden, ber fich burch bas gange Gewirre berfelben zieht. Aber wer wird jest schon bestimmen, zu welchem Biel dieß Streben zulett führen fann? Db, wie zu hoffen fteht, zu geregelten Monarchischen, oder Republifanis schen Berfaffungen; ober gar wieder gur Autofratie? Die Elemente zu Allem find reichlich vorhanden. Das

Wünschenswürdigste zu jeder Zeit wird seyn: Verschies denheit der Verfassungen, angepaßt dem Charafter und den Bedürfnissen der Völker. Daß nicht Eine für Alle paßt, und passen wird, kann nur der Kurzsichs tige verkennen.

- 2. Die Versuche, welche bisher gemacht worden waren, die Freiheit des Europäischen Staatensystems zu stürzen, waren mißlungen. Scheinbar unerschütztert, und sest in sich gegründet, stand, als Friedrich starb, das stolze Sebäude desselben da; wer etwa eiznen Umsturz fürchtete, fürchtete ihn im Osten, nicht im Westen. Die Zeiten standen jedoch bevor, in deznen es noch härtere Stürme erfahren, und, schon niezdergeworsen, nur aus seinen Trümmern sich wieder erheben sollte. Nach der Catastrophe, die alle Erzwartungen täuschte, mag es leichter seyn, ihre Ursachen zu entwickeln. Sollten aber die Elemente dazu nicht auch schon in den bisherigen Untersuchungen liegen?
- 3. Dem, der einen tiefern Blick in das Innere der Hauptstaaten von Europa warf, konnte die Besmerkung nicht entgehen, daß die Verkassungen der meisten von ihnen sich keineswegs fortgebildet, vielmehr sich selber überlebt hatten. Die von Spanien, seit dem Aushdren der Cortes, nur auf Insquisition und Katholicismus gestützt; die von Frankereich, seit dem Verschwinden der Generalstände, eine Autokratie, aber in sich selber aufgelöst, und, durch den Streit mit den Parlementen, sehon lange im stils

len innern Kampfe begriffen; die der Republik, stets unsörmlich, jetzt ohne Stüge, durch Factionen zerrifsen; das Deutsche Reich, kaum noch in seiznen langsamen Formen sich bewegend; die von Preussen, eine kunstvolle Verwaltung, jetzt ihrer Spannzfeder beraubt, aber keine Versassung; die von Destereich, wo es eine hatte, in einer, bald mißtingenzden, Umwandlung begriffen; Polen und die Pforzte, in bekannter Anarchie. Das Streben der Herzesscher nach Unumschränktheit hatte fast in allen Staazten des festen Landes die alte Nationalfreiheit zu Grunde gerichtet; die ständischen Versammlungen waren verschwunden oder zur leeren Form gemacht; nirzgends hatten sie sich zu einer wahren Nationalrepräsenztation gebildet.

- 4. Und doch lebte die Idee davon, zugleich von den Hauptschriftstellern der Zeit geweckt und gepflegt, nicht nur in der Theorie fort, sondern man sah sie auch in dem benachbarten glücklichen Inselssaat forts dauernd verwirklicht. So konnte sie also auch in der praktischen Politik nicht ersterben; und mußte bei den Stürmen der folgenden Periode der Polarstern bleis ben, den man bei allen Verirrungen der Zeit doch fortdauernd im Auge behielt.
- 5. Es war aber nicht bloß das Verhältniß der Herrscher zu den Völkern, es war nicht weniger das Verhältniß der Stände gegen einander, das sich bei der allmäligen Auflösung oder Unwandlung der

alten Feudalverfassungen verändert hatte. Wie wenig glich der jetzige Bürgerstand, wie wenig der jetzige Adel dem ältern? Viltere dieser noch die Nation, oder nur den Hauptbestandtheil derselben? Konnte man jenem noch die Ansprüche darauf streitig machen? Erfüllte der Adel noch jetzt die Verpflichtungen, unter denen er seine großen Vorrechte früher erhalten hatte? Je drückender aber die Staatslasten wurden, desto lauter ward auch die Forderung, daß sie von Allen gleichnichig getragen werden sollten. So mußten bei jeder Staatsumwälzung die privilegirten Stände sast noch mehr als die Fürsten bedroht werden. Und doch ruhten die alten Versassungen eben auf dieser Verschies denheit der Stände.

- 6. Für die Stärke der Staaten kannte man keiz nen andern Maakstad mehr, als die stehenden Heere. Und wirklich kaum gab es auch noch einen andern. Durch ihre Ausbildung, die, in enger Verbindung mit dem Geist der Verfassungen, fast gleichen Schritt mit der wachsenden Gewalt der Fürsten gehalten hatte, war die Scheidewand zwischen ihnen und den Nationen allmälig vollendet; nur sie waren gewaffnet; die Volzker wehrlos. Was blieb übrig als Unterwerfung, wenn das Heer geschlagen und zerstreut war? So konnten die Tage von Zama und Pydna wiederkehren; und Sin Schlag das Schicksal mächtiger Neiche entscheiden!
- 7. Wie vollends, wenn man diese Streitkräfte mit den Geldkräften verglich, ohne welche sie todt

waren? Und fast waren sie tobt fur ben Gebrauch! Nicht Ein Staat bes Continents war fabig, mit eig= nen Mitteln einen großen Krieg von Dauer zu fuh= ren; nur Subsidien oder Erpressungen neuer Art mach= ten es moglich. So war man auf den Punkt gekom= men, wo die Uchertreibung des Syftems sich selber ftrafte. Die furchtbaren Folgen diefer Spannung muß= ten bei der erften Gelegenheit fich entwickeln.

- 8. Wenn aber diese politischen Stuben schwant= ten; so waren die moralischen nicht weniger erschut= tert. Die Grundlage jedes Staatensustems, die Seis ligkeit des rechtmäßigen Besitzes, ohne welche es nur einen Rrieg Aller gegen Alle giebt, war dabin; Die Politif hatte bereits in Polen ihren Schleier abgelegt; Die Arrondirungesucht hatte gesiegt. Der unglückliche Mahn, von den Statistifern genahrt, der die Staats: macht nur nach den materiellen Kraften mißt, und ben Wachsthum berfelben nur nach Quadratmeilen und Gelbeinnahme schaft, hatte unausrottbare Burgeln gefaßt. Fiel nicht gleich Alles zusammen, so waren es nicht mehr anerkannte Grundfage des Bolferrechts, fondern wandelbare Berhaltniffe, Die schutten. Das mauflösliche Band zwischen Sitten und Politik batte gur Folge, daß ber Egoismus das herrschende Princip auch des offentlichen wie des Privatlebens ward.
- 9. Und boch, wer sicht nicht, daß ein Staaten= fustem, in dem bloger Egoismus das Princip wird, fich seiner Auflosung nabert? Vor allem ein System

Wom Tode Fr. d. Gr. bis j. Umft. d. Fr. Raif. 169

fo ungleicher Staaten, wie das Europäische, das bis= her so oft nur durch Verbindungen gegen den Uebermächtigen sich aufrecht erhielt? Die Erfahrung zeigte bald, daß Verbindungen mit Aufopferung in den Cabinetten für Thorheit galten; und was sind gleichwohl Verbindungen ohne diese?

10. Allein nicht bloß in der Moral der Cabinette waren neue Grundfate herrschend geworden; auch un= ter den Nationen felbst hatten fich Ideen verbreitet, Die mit der bestehenden Ordnung der Dinge im Bi= berspruch standen. Und ruben doch nicht endlich alle menschliche Inftitute, auch Staaten und ihre Verfasfungen, auf Ideen? Seitdem die Sophismen von Volkssouveranitat als Basis des Staats überhaupt, also auch jedes Monarchischen Staats, burch Schrift= steller in Umlauf gesetzt waren, hatten diese burch bie Unabhangigkeit Nordamerikas eine scheinbare Beftati= gung erhalten; und die Bertheidiger von diefer brach= ten sie nach Europa herüber. So wurden in die Mitte bes monarchischen Staatenspftems demokratische Ideen geworfen und gepflegt; ber Bunder zu einem viel furchtbarern Brande, wenn ein zundender Kunke fiel, als ihre Urheber es abndeten! Fur Profanirung ber Volkereligion hatten lange schon Andere geforgt; und was bleibt dem Bolfe noch heilig, wenn Reli= gion und Verfaffung profanirt find?

11. Dazu kam ferner eine Beranderung der Sitz ten, aus der Umwandlung des geselligen Lebens unter den höheren und mittleren Stånden hervorges hend, die auch auf das öffentliche zurückwirken mußte. Statt wechselseitiger Bildung ward bloßer Zeitvertreib sein Zweck; und was nur Erholung seyn sollte, ward in Elubs und ähnlichen Männer = Gesellschaften bald tägliches Bedürsniß. Daß durch die Formen des Prizvatlebens selbst an der Grundlage des Staats gerütztelt werden kann, schien man nicht einmal zu ahnen, indem außer den Dienstverhältnissen immer mehr eine gesellschaftliche Gleichheit eingeführt ward; die mit der nothwendigen Ungleichheit, in monarchischen Staaten, im geraden Widerspruche stand. Lösten sich nicht daz durch gerade die zartesten und — festessen Bande?

Ueber den Einstuß und die Wirkungen des Zeitgeistes auf die höhern Stände Deutschlands; von E. Brandes. 1810. Fortsehung der Schrift: Betrachtungen über den Zeitgeist in Deutschland. 1808. — Bittre, aber treue, Darstellung der Schattenseite des Zeitalters.

12. Eine eigenthündliche Form dieser geselligen Verhältnisse vildeten die geheimen Gesellschafzten; die seit der Mitte des Jahrhunderts, durch die Verbreitung der Freimaurerei über den Continent von Europa, in den meisten Ländern entstanden. Wie fremd auch dieser Gesellschaft politische Zwecke sind vder senn sollen, so war sie doch, wie jedes andre Institut, dem Misbrauch dazu ausgesetzt; am ersten da, wo sie gedrückt oder verfolgt ward. Die Gesahzren sür die Staaten gingen aber nicht sowohl aus ihr, als aus andern Gesellschaften hervor, die nur die

Vom Tode Fr. d. Gr. bis j. Umft. d. Fr. Kaif. 171

Form von ihr annahmen. Die Gesellschaft der Illu: 1784 minaten gab in Deutschland den ersten auffallenden Deweis davon.

Der Ausdruck geheime Gesellschaft bezeichnet entweder eine Gesellschaft, die ihr Dasen verheimlicht, und sich dadurch auch jeder Ausücht des Staats zu entziehen sucht. Eine solche ist, wenn auch nicht immer strasbar, doch immer verdächtig. Oder er bezeichnet eine solche, die nicht ihr Dasen, sondern nur ihre Lehren verheimlicht, indem sie sie unter der Hülle von Symbolen vorträgt. Die Freimaurerei gehört zu der lehten Elasse. Zu der ersten würde sie nur da gehören, wo sie, ihrer Bestimmung zuwider, auch gegen die Verbote des Staats als Gesellschaft fortdauern wollte. Eine blose Lehrart reicht aber nicht hin, die Lehren verdächtig zu machen.

13. Zu diesem Allen kam die Wendung, welche die Litteratur in den Hauptländern Europas genommen hatte. Sie war in einem immer höhern Grade Journals und Zeitungslitteratur geworden; und mußte innmer mehr darin ausarten, je mehr nicht bloß die Zahl, sondern auch, besonders durch den franzdsisschen Moniteur, der Umfang der Zeitungen wuchs. Die beständige Spannung, in der sie, durch ihr periodisches Erscheinen, die Gemüther erhielten, ertödztete das Interesse für andre Gegenstände; sie wurden zugleich die Hebel der Politik, und die Mittel, die deschnliche Meinung zu leiten oder auch mißzuleiten; und so konnte es endlich dahin kommen, daß an die Frage von der Erhaltung der Preßfreiheit die Frage von der Erhaltung der Staaten geknüpst wurde.

14. Wie drohend auch diese Umstände waren, iso schien aber doch bei dem gewöhnlichen Gange der Dinz ge Alles fortdauern zu können, wie es bestand! und deshalb ahndete Niemand die bevorstehende Catastrophe. Aber eben darin lag die Gefahr, daß Alles in Europa für das Gewöhnliche berechnet war; und Alles außer seine Kreise treten mußte, sobald das Ungeswöhnliche hereinbrach.

15. Die folgende Periode zerfällt von selbst in drei Zeiträume, zwischen denen der Friede von Campo Formio (weil seit diesem Frieden, nach Cathazina's Tode, die thätige Theilnahme des Norden an den Händeln des Westen beginnt, die seitdem Europa auf das engste zu Einem Staatensystem verschlingt), und die Errichtung und der Fall des franzdsissschen Kaiserthrons die Scheidepunkte machen.

Als Urfundensammlung, außer dem Recueil par Mr. De Martens Th. I. S. 2. besonders:

Recueil des principaux traités etc. conclus entre la republique française et les différentes puissances de l'Europe depuis 1792 jusqu'à la paix générale (par G. Gebhard.) P. I. II. à Goettingue. 1796. P. III. IV. à Hambourg et Paris. 1803.

Eine wahrhaft pragmatische Behandlung dieses ganzen Zeitraums bleibt erst einer spätern Generation aufbehalzten. Die vollständigste Erzählung der Begebenheiten in demselben in:

5. Saalfeld Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit, seit dem Anfange der französischen Nevolution; in vier Abtheislungen, jede zu zwei Bänden, wovon der letzte noch erwartet wird.

## Erfter Zeitraum.

Von 1786 bis auf den Frieden zu Campo Formio 1797.

# Erfter Theil.

Geschichte des südlichen Europäischen Staatensystems in diesem Zeitraum.

#### I. Staatshandel in Europa bis 1797.

Histoire des principaux évènemens du regne de Fréd. Guillaume II., roi de Prusse; et tableau politique de l'Europe dépuis 1786 jusqu'en 1796, contenant un précis des révolutions de Brabant, de Hollande, de Pologne et de France, par L. P. Segur, l'ainé; Ex-Ambassadeur; Paris. 1800. III Voll. — Daß es allgemeine Gesfhichte des Zeitraums sey, nur angesnupst an die von Friedrich Wilhelm II., lehrt schon der Titel. Der Verfaffer war Königl. Französischer Gesandter in Petersburg. Die Abschnitte, die sich auf den Norden beziehen, sind daher die wichtigern. Ubneigung gegen Preußen und England wird man leicht im voraus erwarten; aber dennoch eins der bessern Werfe.

Unter ben Deutschen Zeitschriften bleibt die vollständigste: das politische Journal (S. 10.). An einzelnen interessanten Aufsähen die reichste: Minerva von v. Arschenholz (seit 1793 jährlich 3 Bände).

#### 174 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

innern Unruhen der Staaten in diesem Zeitraum waren, so sprach sich doch immer in ihnen jenes Streben nach freiern Verfassungen aus. Die bisherigen ruhten fast mehr auf Herkommen als auf geschriebenen Constitutionen, um desto heftiger mußten
aber die Erschütterungen bei ihren Umwälzungen seyn;
denn auch geschriebene Constitutionen erhalten ihre Festigseit erst, indem sie zum Herkommen werden. Die
einfachsten Wahrheiten aber werden in der Politik gewöhnlich am schwersten erkannt; und so erklärt sich
der Wahn, daß in einer Constitutions-Urkunde nicht
nur sofort Alles bestimmt werden könne; sondern auch,
daß nur ihre Einführung geschehen dürse, um ihr sofort ihre Dauer zu sichern.

17. Wenn auch der Tod Friedrich's des Großen, erfolgend in einem Zeitpunkt der tiefen Ruhe, nicht fogleich, da der Nachfolger seine Minister beibehielt, sichtbare Folgen hatte, so war doch die Lücke viel zu groß, als daß sie sich nicht bald håtten entwickeln mussen. Die Hauptverhaltnisse Europas waren durch seinen Kopf geformt, durch seinen Charakter behauptet; der letzte aber war noch weniger als der erste auf seinen Nachfolger sortgeerbt. Und einen Minister, der zum dirigiren gepaßt hätte, hatte Friedrich nicht gebildet.

18. Erste Abweichung von der Politik seines Borzgangers, durch die thätige Theilnahme an den Holz

landischen Unruben; bas erfte Glied in ber Rette ber Revolutionen, Die Europa umkehren follten. Ein Schritt mußte bier aber unfehlbar die andern nach fich gieben. Schon bei Friedrich's Lebzeiten waren biefe Unruben, erzeugt durch den Streit der Dranischen und patriotischen Partei über die Rechte der Statthalter= schaft, welche die lettere schmalern oder ganglich aufbeben wollte, entstanden; der Ginfluß Englands und Franfreichs batte fie genabrt; aber Friedrich batte fich begnügt, zur Aussehnung zu rathen. Sein Nachfols ger machte eine Familienfache gur Staatsfache; und die leichte Ueberwältigung der von Frankreich verlaffe= nen Patrioten führte eine neue Reibe von Berbaltnifs fen berbei.

Die Sollandischen Unruben waren eine Entwickelung bes Reims bes Berberbens in der Berfaffung; aber modificirt burch die Berhaltniffe der Beit. Die patriotische Partei, herrschend in den Sandelsstädten, war nicht mehr bloß die alte ftandische Partei, wenn auch aus ihr meift bervorgegangen. - Entstehung des haffes ichon während bes Rriegs mit England 1780, und Beschuldigung ber Du: plicitat gegen den Erbaatthalter. - Bermehrung burch und nach dem Frieden 1783 durch Englischen und Krango fifden Ginfing. Hebergewicht der Patrioten : Vartei, und Defensive Alliang ber Republit mit Frankreich 10. Nov. 1785 burch Bergennes. - Angriffe auf die Rechte bes Erbstatthalters, und Entfernung aus dem haag 1736. - Bewaffnete Patrioten : Corps, ein neuer -Unblick in Europa, das von America lernte! - Die Dranifche War= tei wenig einig in fich felbft; die Patriotische ohne fabige Chefs, und bestimmte positive Bwede. Wer fonnte frei= lich auch abnden, daß die Rachfolger von Bergennes (+ 13. Febr. 1787) fo gar nichts thun wurden! - Gins

# 176 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

mischung Preußens; und Erklärung vom 10. Juli nach ausgehaltener Reise ber Erbstatthalterin 29 Juni. — Leichte Einnahme von Holland durch ein Preußisches Corps unter dem Herzog von Braunschweig Sept. 1787.

An introduction to the history of the Dutch Republic for the last ten years, reckoning from the year 1777. (by Sir J. Harris, damaligen Brittischen Gesandten; nach Andern seinem Secretair Ellis). London. 1788. Keineswegs Geschichte; aber Darlegung der innern Verhältnisse. Die Mängel der Dranischen Partei verhehlt selbst Farris nicht.

Mémoire sur la Revolution de la Hollande par le citoyen CAILLARD (damals franzosischen Chargé d'affaires im Haag) in: Seoun Hist. de Fr. Guille T. I. eingerückt. Sehr helle Darstellung und Erzählung, von einem Vertrauten der Patrioten=Partei; und in ihrem Geiste.

19. Die natürliche Folge dieser Catastrophe für die Republik war die Wiedereinsetzung des Erbstatt: halters in seine alten und neuen Rechte; aber in einem Umfange und mit einer Härte, daß man fast zu vergessen schien, daß doch eine Republik und eine Gezgenpartei bleibe. Allein die Dauer der Verfassung sollte durch die Fremden gesichert werden; und dieß führte von selbst zu einer Triple Allianz mit England und Preußen, deren Wirkungen, indem sie wieder den Einfluß Englands auf den Continent begründete, sieh in den nächsten Jahren auch auf das übrige Europa, besonders den Norden, ausdehnte.

Juerst Allianz beider Machte mit der Republik und Garantie der Statthalterschaft und aller ihrer Nechte 15. April 1788. Darauf Defensiv-Allianz zwischen England und Preußen zu Loo 13. Juni. Wechselseitige Garantie fämmt-

fammtlicher Befigungen. Alfo auch Garantie ber Englis fchen Colonieen durch Prengen!

20. Babrend Diefer Sturme in den vereinigten Provinzen war aber auch ein abnlicher Geift der Un= ruben in den Destreichischen Riederlanden rege geworden. Die Umformungsplane von Joseph II. hat= ten ihn geweckt, seine Inconsequenz verftarfte ibn; allein wie schon der Aufstand bis zur Unabhangig= feitberflarung gedieben mar, zerfielen die Infurgenten unter einander; und kein Chef war ba, fabig Das Gange gufammenguhalten. Wahrend man in Klandern die alte ståndische Verfassung beibehalten wollte, wollten die Demofraten in Brabant eine Bolfs= herrschaft. So ward es nach Joseph's Tode Leopold II. leicht den Sturm zu ftillen, da fich die Infur= genten ohnedem in ihrer Hoffnung auf Preußische Uns terstützung betrogen saben.

Unfang ber Unruben 1787 wegen Beeintrachtigung ber in der Joyeuse Entrée den Standen bewilligten Privilegien durch Ginfuhrung einer neuen Berichts = Rirchen = und Uni= verfitateverfaffung. Tumulsuarifche Auftritte in mehreren Stadten; Burudnahme ber gegebenen Befehle 2. Cept. 1787. Aber die fortgefesten Versuche gur Umformung der Universität von Lowen unterhielten den Streit mit der Beiftlichfeit und ben Standen. Berweigerung der Gubfi= dien an den Kaifer Jan. 1789. Aufhebung der Priviles gien der Stande von Brabant 18. Juni 1780. Erneues rung des Aufstandes burd van der Root; Bewaffunga der Patrioten, und Vertreibung der Kaiferlichen Truppen Juli - Nov. Errichtung eines fouverainen Congreffes aller Provingen (außer Luxemburg); und Erflarung ber Uns

### 178 III. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

abhängigkeit 4. Jan. 1790. Aber bald Entwickelung der innern Factionen; und nach Leopold's II. Negierungsantritt Beilegung der Streitigkeiten durch Bestätigung der alten Privilegien auf dem Neichenbacher Congreß 10. Dec.

Bei dem Mangel einer guten Geschichte enthält bisher das politische Journal die besten Materialien dazu.

21. Die Revolutionsversuche in mehreren kleinen Staaten, wie in Lüttich, Aachen, Genf, welche in eben diesen Zeiten gemacht wurden, dürfen wenigsstens nicht unbemerkt bleiben; da sie eben so viele Beweise des herrschend gewordenen Geistes sind. Wie verschieden sie auch sonst waren, so kamen sie doch stets darin überein, daß eine Demokratische Partei die bestehende Ordnung der Dinge zu stürzen suchte. Aber die Art, wie sie, wenn auch durch bewassnete Bermittelung, unterdrückt wurden, gab doch zugleich auffallende Beweise von der noch vorhandenen Achtung gegen die Rechte auch kleiner Staaten.

Aufstand in Luttich gegen den Fürst-Vischof zur Behauptung der ständischen Rechte 1789 17. Aug. Mandat
des Meichskammergerichts 27. Aug. und Uebertragung der
Erecution an die Westphälische Kreisdirection. Merkwürdiges Benehmen, und endliche Jurückziehung von Preußen
April 1790. Worauf zulest durch Destreich der Fürst wieder eingesest wird Jan. 1791. — Die Unruhen in Genf
durch den Streit der Négatifs (Aristofraten) und Représentans 1788, beigelegt durch die neue Constitution
13. Febr. 1789, waren nur Folge der schon früher 1782
durch bewassnete Vermittelung dreier Mächte gestillten.
Eressliche Vorstudien zur Geschichte großer Nevolutionen!

Recherches sur l'histoire de la cidevant principauté de Liège (par Mr. Repelaer van Driel) à Liège. 1817. 2 Voll.

Tableau historique et politique des revolutions de Génèvo dans le 18. siècle; par Mr. \* (D'IVERNOIS?). à Génève. 1782.

Meiners Briefe über die Schweiz 1790. B. 4, enthalten die beften Radrichten über die legtern Unruhen.

- 22. Bas waren jedoch alle diese fleinen Erschutz terungen gegen die Ausbruche des verheerenden Bul= fans, ber um eben biefe Zeit in bem hauptstaat bes westlichen Europas sich gebffnet batte? - Wenn gleich jundehft nicht die innere, sondern die außere Ge= schichte der frangosischen Revolution, - ihre Einwirkung auf das Staatensuftem von Europa uns hier beschäftigt; fo kann boch diese nicht bargelegt werben, ohne ihren innern Charafter gefaßt zu haben. Es ist das Eigenthumliche dieses Zeitraums, daß die außern Berbaltniffe ber Staaten aus ben innern bervorgingen.
- 23. Schon in ber Bufammenberufung ber Generalstände sprach sich der herrschend gewordene Geift bes Zeitalters aus. Wenn auch Finanznoth fie veranlaßte, was war sie anders als Beschränkung der Königlichen Allgewalt? als Umformung der bestehens ben Berfaffung? Aber wer auch felbst diese beilfam fand, mußte doch bei dem, was gleich anfangs ge= schab, Die gegrundersten Beforgniffe fur ben Ausgang fassen.

## 180 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

24. Drei Hauptpunkte waren es, welche bie Aussicht eines glücklichen Erfolgs im voraus niedersschlagen mußten. Erftlich: daß man nicht etwa, wie anderswo, Reformen oder Wiederherstellung des Alten, sondern etwas ganz Neues wollte. So war also kein Stüßpunkt, keine Haltung mehr da! Zweistens: daß man dieß Neue durch eine zahlreiche, sich selbst überlassene, Wolksversammlung, unabhängig von der Regierung, und umgeben von einem unbändigen Pobel, erhalten wollte. Und wenn drittens noch eine Hoffnung übrig blieb, so reichte der, aus den Theorieen der Philosophen aufgegriffene Wahn, der gänzlichen oder möglichsten Trennung der ausübenden und gesetzgebenden Macht, vollends hin sie zu vereiteln.

Das Neue war sofort nach der Eröffnung der Ståns de den 5. Mai 1789 gegründet, als der dritte Stand sich zur Nationalversammlung erklärte 17. Juni. So blieb freilich von der Monarchie nur der Name, und die Abschaffung der Fendalrechte im Taumel der Nacht vom 4. August (einziges Schauspiel in der Weltgeschichte!) gründete auf den Trümmern der alten Consitution im voraus die Volksherrschaft; aber auch, wenn diese wieder siel, dennoch eine neue Jukunst für Frankreich.

25. Die Rückwirkungen dieser großen Satastrophe auf das übrige Europa konnten anfangs nur moralisch, nicht politisch seyn. Wer konnte es sich einfallen lassen, Frankreich geradezu über seine innern Angelegenheiten etwas vorschreiben zu wollen? Aber sene moralische Sinwirkung auf Kdas Ausland wurde dadurch drohend, weil sie unausbleiblich den Haß der

Stande der Gesellschaft, bier wie in Frankreich, ent= flammte. Wer mochte auch fagen, welche Folgen ber allgemeine Enthusiasmus, durch die Stimme der Schriftsteller belebt, (faum Einzelne wagten zu wider= sprechen;) haben konnte?

Unter ben Wenigen, die in England und Deutschland widersprachen steht oben an:

EDMUND BURKE Reflexions on the revolution in France and on the proceedings in certain societies in London. 1790. 8. (Mebft einigen verwandten fleinern Schriften in Works T. III. IV.). Mit der gangen Rraft geschrieben, welche die Ueberzengung eigner Gefahr bes Vaterlandes bem Brittischen Demosthenes einflogen fonnte. - In Deutschland!

Politische Betrachtungen über die Franzosische Revolution 1790; (noch vor Burfe;) und

lleber einige bisherige Kolgen der Kranzosischen Revolution fur Deutschland von E. Brandes; 2te Ausgabe 1793. -Ralte Bernunft gur Beit bes allgemeinen Schwindels.

Bur Beurtheilung jugleich bes Gegenstandes und ber vornehmften Schriften vorzüglich :

Untersuchungen über die frangofische Revolution, nebst fritis ichen Nadrichten von den merfwurdigften Schriften von 21. w. Rehberg. 1793.

Unter ber Kluth frangofficher Schriften fteben bie von Mecker, und seiner geiftreichen Tochter: Considérations sur la revolution Française par Mad. de STAEL-HOLSTEIN. III Voll. Paris. 1818. an Berühmtheit oben an; nicht auf gleiche Beife an innerm Berth.

26. Indeß konnte ein Staatsgebaude wie bas alt= frangofische schwerlich auf Einmal niedergeriffen wer= ben, ohne auch andere zu beschädigen. Der erfte Ber=

## 182 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

lust traf das Deutsche Reich, durch die Abschaffung der Feudalrechte. Mehrere im Elsas possessionirte Reichsfürsten verloren die ihrigen; und Kaiser und I789 Reich nahmen sich ihrer an. Wo nicht das Recht, so gebot doch die Klugheit eine Ausgleichung. Aber um= sonst! und ein größerer Contrast, als der neu=Franzö= sische mit dem alt=Deutschen Geschäftsgang bildete, war nicht zu sehen.

Frankreich, die Aufnahme und die Entwürfe der Auszewanderten in mehreren deutschen Grenzländern, wurzden bald gefährlicher für die Ruhe Europas als jene Streitigkeiten. Wo brachten Ausgewanderte nicht ihre Hoffnungen und Leidenschaften mit sich; vollends die se Ausgewanderte, meist aus den höhern und selbst höchsten Ständen? Wiederherstellung der alten Ordnung der Dinge, wenn auch durch einen Krieg, war ihr Wunsch; und ihre Sache zur Sache Eurozpas zu machen ihr Streben. Doch war eine evenztuelle Verabredung zu gemeinschaftlicher Vertheidigung, von einigen Deutschen Fürsten zu Pilniß getrossen, noch die einzige Maaßregel die man ergriff. Wer mochte sie tadeln?

Zusammenkunft und Verabredung zu Pilniß zwischen Leopold II., Friedrich Wilhelm II. und dem Churfürsten von Sachsen 27. Aug. 1791. Ungerusen kam auch leider! der Graf von Artois dazu; eine, jedoch sehr unbestimmte, Erklärung, war Alles was er exhielt.

28. Auch schien die Bollendung und Annahme der 13. neuen Constitution von Ludwig XVI. die Ge= Cpt. fabr eines Kriegs zu entfernen; ein eignes Circular des Raifers Leopold II. an die Hofe fagte dieß ausdrücklich. Biel schlechtere Constitutionen haben viel langer bestanden; aber konnte man im Ernst glauben, - und boch glaubte man es, - mit diefer papiernen Alfte sofort Alles zu beendigen? Der Uebergang von ber halben Freiheit zu bem, mas man gange Freiheit nannte, war bei einer so leidenschaftlichen, und jest so exaltirten Ration unausbleiblich; und wie konnte er ohne die heftigften Sturme geschehen? Der Rampf ber Kactionen ward bald wilder wie vorher, seitdem wahrend der zweiten National = Versammlung die 3 a= 1792 kobiner die Herrschaft errangen, und Umffurz bes Throns der Zweck war. Sie fühlten es, daß fur ihre Entwurfe ein auswartiger Rrieg nothwendig fen; (welche Politik hatte ihn ven jest an abzuwenden vermocht?) und Destreich, wo nach Leopold's uner: 1792 wartetem Tode Frang II. folgte, war ihr nachstes Biel. Ludwig XVI. mußte nachgeben; er erflart 20. ben Krieg an Deftreich. Apr.

Rach der Auflosung der Assemblée constituante 30. Ept. 1791 Versammlung der Assemblée législative bis 21. Spt. 1792; gang unter dem Ginfing der Jafobiner.

29. Fehlerfrei mochte freilich auch das Benehmen ber Cabinette nicht genannt n rben. Die furchtbaren Auftritte in Frankreich waren so neu, baß sie gang außer bem Kreise ihrer bisberigen Politik lagen.

## 184 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

Selbst Kaunitz, der Nestor der Minister, hatte so etwas nie geschen; und sein Betragen zeigte, wie we= nig er die Kräfte einer großen Volks=Faktion zu wür= digen verstand. Eben darin lag ein Haupt=Bortheil der Demokraten=Partei, daß sie die ganze Cabinets= politik aus ihren Kreisen rissen.

- 30. Doch schien es kaum zu verkennen, daß die einmal auswerne Flamme weit um sich greisen mußte! Alle Leidenschaften waren entzündet; alle pozititischen Verhältnisse änderten sich; alte Gegner wurzden Freunde; alte Verbindungen wurden zerrissen! Die Sache Ludwig's XVI. schien die Sache der Könige zu werden; ein König wollte sogar sich an die Spisse stellen, als der Meuchelmord ihn wegraffte!
- 31. Den ersten Beweis dieser Beränderung aller Berhältnisse gab die Verbindung Destreichs und Preußens. Aber der verunglückte Zug nach Shampagne, gemeinschaftlich unternommen, beschleunigte nur den vollen Ausbruch des Bulfans. Der uralte Königsthron ward formlich umgestürzt; und mitten in dem monarchischen Staatensystem von Surepa stand plöglich eine demokratische Repuzbif, und noch dazu eine Republik, welche die Verzbreitung ihrer Grundsäge laut proklamirte. Es wurde ein Krieg nicht bloß gegen Völker, sondern gegen Verfassungen.

Bereinigung ber Prenfisch = Deftreichischen Macht unter bem Gergog von Brannschweig Juli 1792, verftartt

burd Seffen und Emigrirte. - Kalfde Borftellungen, welde die lettern von der Lage der Dinge in Frankreich ver= breiteten. Man bachte fich nur einen zweiten Sug nach Solland. - Manifest des S. von Braunschweig 25. Juli; und Umfturg des frangofifchen Throns 10. Aug. Berfamm= lung des National : Convents (Convention nationale) 21. Cept. 1792 bis 27. Det. 1795 und fogleich Erflarung der Republif; als bas, bis Valmy vorgedrungene, heer durch Dumourieg, und noch mehr durch die Ratur be-Fampft, jum Rudguge genothigt murde.

32. Die unmittelbar barauf folgende Eroberung ber Destreichischen Niederlande zeigte aber zu= gleich die veränderte Art des Kriegs, und bereitete nothwendig die weitere Verbreitung vor. Hing nicht an diesen Provinzen bisher vorzugsweise das politi= sche System? Kiel nicht mit ihnen die Vormauer von Holland; ward nicht dadurch nothwendig England auf= geschreckt? Eine Schlacht entschied jest ihr Schickfal. das sonst mehrere Keldzüge nicht entschieden; und bis= ber unbekannte Manner standen schnell als berühmte Keldherren an der Spite. Die unblutige Wegnahme Savonens gab zugleich einen Beweis des neuen republikanischen Wolkerrechts.

Schlacht bei Bemappe 5. Nov. und Ginnahme von Belgien, nachdem Cuftine fcon 21. Oct. bas unbewachte Maing im herzen Deutschlands weggenommen hatte. -Wegnahme von Savoyen und Migga Sept. ohne Griegs: erflarung, und fofort Bereinigung mit Franfreich Dct.

33. Mehr jedoch als diese Eroberungen wirkte bas 1793 große Trauerspiel in Paris. Das haupt bes gan.

# 186 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

schuldlosen Ludwig's fiel unter dem Beil. Umsonst

wird es ewig die Politik versuchen, alle Gefühle zu erzsticken, so lange Fürsten Menschen bleiben. War auch der lebhafteste Abscheu keine Ursache zum Kriege, so trübte er doch sede Verhandlung. Und wie sollten auch die Fürsten mit einem Convent unterhandeln, der ihre Unterthanen gegen sie laut zum Aufstande 1792 aufforderte? — So neigte sich nothwendig Alles in Nov. Europa zu einer großen Verbindung gegen die Rezpublik.

Memoires secrets pour servir à l'histoire de la dernière année du regne de Louis XVI. par BEATRAND DE MOL-LEVILLE, ministre d'état à cette époque. Londres. 1793. 3 Voll. — Benige fonnten mehr wissen; und Keiner hat mehr gesagt.

- 34. Selten waren große Verbindungen glücklich und von Dauer. Aber so unglücklich, wie die, welzche jest die Welt sehen sollte, doch keine. Viel mözgen die revolutionairen Maaßregeln der Gegner erkläzren, viel die Abneigung der Vilker; aber doch nicht Alles. Auch aus dem Innern ihrer Natur entwickelzten sich die Keime des Verderbnisses. War es eine dunkle Ahndung davon, wenn das Zeitalter sie nicht Allianzen, sondern Coalitionen nannte?
- 35. Der eine jener Keime lag in dem Misverhalte niß der Finanzkräfte zu den Militairkräften der Staaz ten (S. 167.). Jede Macht, mit oder ohne Schaß, fand sich nach kurzer Anstrengung erschöpft; nicht eigne Mittel, (die revolutionairen konnten sie nicht

anwenden;) nur frem de Subsidien machten sie eis nigermaßen zum Ausdauern fähig. Wie war nicht schon dadurch Alles gelähmt? Was helsen selbst dem Riesen seine Arme, wenn Andre sie ihm erst heben mussen?

Iand, konnte diese Subsidien geben. Es war also nicht nur das Band Aller, es erhielt selbst nothwens dig die Direktion des Kriegs. Seine geographische Lasge, noch mehr sein besonderes Interesse, machten es aber dazu nicht unbedingt geschiekt. Seine Zwecke blieben nicht immer die der Verbündeten; seine Vorztheile nicht die ihrigen; ihre Verluste nicht die seinisgen. Stets durch den Landkrieg die Gesahr von sich abwälzend, tröstete es sich leicht über sene, wenn nur Krieg blieb. Schwächten seine Seesiege und Eroberungen jenseit des Meers wesentlich die Macht des Feindes? und gaben sie den Verbündeten sür ihre Opfer Ersat?

Was sind Subsidien an sich als eine Beisteuer für den Allierten, dessen Erhaltung auch unser Vortheil ist? So zogen Maria Theresia und Friedrich Subsidien, und vertheidigten doch ihre Sache. Welche Umkehrung der Verhältnisse dagegen, wenn Subsidien die Hauptquelle werden!

47. Allein ein noch gefährlicherer Keim der Auf= Ibfung lag in dem allgemeinen, aus der Arrondi= rungspolitik hervorgegangenen, Egoismus. Reine Ben

#### 188 III. Per. A. I. Gefd. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

bindung mag bestehen, ohne wechselseitige Aufopserunz gen. Wie aber, wenn über der Hoffnung zur Verz größerung der ursprüngliche Zweck der Erhaltung des Vestehenden vergessen wurde? Wenn jede eröffnete Aussicht zu Acquisitionen, sen es auf Kosten des Nachz barn, des eignen Verbündeten — (und wer hatte bald mehr zu geben oder zu leihen als das siegende Frankreich?) — auch eine Lockung zum Abfall ward? Dadurch eben rächte sich jetzt so surchtbar die aus der Politik verbannte Moralität. — Keiner fand, als das Unglück hereinbrach, mehr einen Freund, dem er traute!

38. Reichten diese innern Ursachen zur Auflösung der Verbindungen hin, so trug allerdings nicht wenisger dazu bei, daß die Männer sehlten, die sie hatzten zusammenhalten können. Kein Eugen, kein Marleborough erschien; auch konnte das Talent, von der Mittelmäßigkeit gehaßt, sich nicht einmal behaupten; während in dem revolutionirten Staate sich die gewalztigsten Menschen in die ersten Pläße drängten.

39. Als Stifter, als Haupt jener Verbindungen, hat die Geschichte nur William Pitt zu nennen. Sein Name lebt in den Annalen Großbritanniens und in der Geschichte Europas. Richtiger wie Andre würzdigte er die Gesahr, und nicht minder groß an Chazrafter wie an Talenten hat er nie mit politischen Grundsägen kapitulirt. Aber, gleich Wilhelm III., die Seele eines großen Bündnisses zu seyn, verstattete

ibm feine Lage nicht. Das vermag nicht ber Kinan= cier; nur ber vereinte Staatsmann und Feldberr. Mas mit Gold und mit Ausdauern zu wirken war, hat er gewirkt; aber ofter griff er fehl in ber Wahl ber Mittel und ber Personen; und nicht immer wollte oder durfte er sich zu der Ansicht erheben, die das allgemeine Interesse Europas über das besondre Interesse von England sett.

Speeches of the R. H. William Pitt in the House of Commons Vol. I - III. London. 1808. Die Anti: revolutio: nairen Grundfane des großen Mannes lernt man aus ben beiden letten Theilen vollkommen fennen.

40. Unter folchen Auspieien begann die erfte Coalition! Die fortdauernde Berbindung Deffreichs und Preugens ward durch die Kriegserklarungen bes Convents gegen England und den Erbstatthalter, bald auch gegen Spanien, verftarft. Sardinien war ichon angegriffen; Portugal, Reapel, Tofcana, ber Pabst wurden hereingezogen. Wie hatte bas ohnehin schon feindlich behandelte Deutsche Reich dem vereinten Gin= fluffe Deftreichs und Preugens widerstanden? Schwes bens Beitritt ward nur durch die Ermordung Gu= ftav's III. verhindert; Riemand drobte lauter, und that doch weniger, als Catharina. Außer einigen Staaten vom zweiten Range, und fur jest noch ber Pforte, fab man keine Reutrale mehr in Europa.

Rriegserflarung gegen England, (nach verweigerter Unerfennung der Republit;) und den Erbftatthalter als beffen Berbundeten 1. Febr. 1793.; gegen Spanien 7. Marg. Kriegserflarung bes Deutschen Reichs, (mit Widerfpruch

## 190 III. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfoft.

Sannovers) 22. Marg. Bundniffe Englands, (als nunmehrigen Mittelpunfte ; mit Rugland 25. Darg, mit Cardinien 25. April, mit Spanien 25. Mai, mit Meapel 12. Juli, mit Preußen 14. Juli, mit Deftreich 30. Muguft, mit Portugal 29. Sept., mit Tofcana 28. Oct. Außerbem Subfidientraftate mit mehreren Deutschen Furfien.

Ueber ben Ursprung und Charafter bes Arieges gegen bie Krangofifche Mevolution, von Fricdr. Gena. Berlin, 1801. Die scharffinnigste Entwickelung von der Ceite des Die chts betrachtet.

Siftorifche Ueberficht ber Politik Englands und Frankreichs von der Confereng ju Pilnis bis jur Kriegserflarung ge= gen England, von Gerbert Marib. Leivs. 1799. - Di= plomatische Rechtfertigung Englande.

41. Nicht also ctwa, wie sonst, ter Einnahme einer Proving, - nichts geringerem konnte es in bie= fem Rriege gelten, als ter Erhaltung ober bem Um: feur; ber beftehenden Staaten. Es war nicht bloß ein Rampf ber Waffen, sondern fich entgegenstebender politischer Elemente. Co weit sich die Bore ber De= publik verbreiteten, (wer mochte tiefe Grenze bestim= 1792 men?) befahl ein ausdruckliches Defret bes Convents tie Einführung ber Bolksherrichaft. Doch schien in bem erften Feitzuge bie Gefahr fich zu verringern; ba mebrere Siege der Atfliirten Die Frangofischen Deere wieder auf ihr eigenes Gebiet beschränkten.

Dec.

· Ciege ber Deftreicher unter Coburg bei Aldenhoven 1. Diars 1793; bei Receminden 18. Mars; Biederereberung der Riederlande; liebergang von Dumourieg a. Apr.; Cieg bei Famare 23. Dai, und Cinnabme der Frangefi= fchen Grengfeffungen, befonders von Dalenciennes 28. Juli.

Belagerung und Einnahme von Mainz burch die Preußen und Heffen 22. Juli. Einfall in das Elfaß und Treffen bei Kaiferslautern 28. Nov. Aber Rückzug Dec. — Bordringen der Spanier in Roufsillon Juni.

La vie privée et politique de Dumouriez. à Hambourg. T. I — III. Seht bis Ende 1792. Als Fortsehung sur 1793:

Mémoires du général Dumouriez Jécrites par lui même. 1794. T. I. II. Berglichen:

Correspondance du général MIRANDA avec le général Dumouniez. à Paris. 1794.

42. Selten aber war das Glück für die Sieger verderblicher als hier. Indem bei ihnen schon Erobez rungsideen an die Stelle des ursprünglichen Zwecks traten, weckten sie selbst dadurch einen Widerstand der Werzweiflung; der, eine Schreckensregierung mit 31. allen ihren Greueln und aller ihrer Kraft hervorruz Mai send, zugleich einen Grundsaß sanctionirte, folgenreiz cher und furchtbarer als eine Reihe Siege: jeder 16. Bürger sey Soldat. Mit ihm siel in dem Hauptz Augestaate Europas mit Einem Schlage das bisherige Syzstem der stehenden Heere; war es gedenkvar, daß die andern dabei bestehen konnten?

Errichtung des Wohlfahrtsausschusses (Comité du salut public) 6. April 1793 bis 27. Jul. 1794 aus eilf Mitgliez dern Robespierre, Varrere, St. Just, Carnot u. a. mit diftatorischer Gewalt über alle Personen und alles Eizgenthum. Nach dem Fall der Gironde: (gemäßigten) Partei 31. Mai Anordnung des Nevolutionstribunals durch ganz Frankreich, und tägliche Schlachtopfer. Nur bei den Armeen blieb noch Sicherheit.

#### 192 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

dig der Krieg und die Kriegskunft. Die alte Taktik mochte noch im Einzelnen ihre Anwendung finden; sie galt nicht mehr im Ganzen; und die Heere der Respublik bildeten sich besto geschwinder, se mehr die neue Taktik vereinfacht ward. Krieger aus den niedern Graden wurden schnell als Feldherren berühmt; und der nächste Feldzug, durch die Wiedereroberung der Nollande zugleich den Weg zu dem Eindringen in Holland bahnend, entschied auf dieser Seite bereits für die Zukunst. Einnahme von Holland, unter Begünstigung der Patrioten Partei. Flucht des Erbstatzhalters nach England; und Umwandlung in eine einzzige und untheilbare Vatavische Republik.

Bereits 1793 Niederlage der Engländer bei Hondscoten, 8. Sept. Folge ihres einseitigen Versuchs auf Dünkirchen.
— Siege von Pichegru bei Tournap 22. Mai 1794 und von Jourdan bei Fleurus 26. Juni. Seitdem Jurückschrängen der Alliirten bis an die Grenzen von Holland; ihr Rückzug nach Deutschland; Uebergang von Pichegruüber das Eis 27. Dec. und Einnahme von ganz Holland Jan. — Blutiger Kampf am Oberrhein: Schlachten bei Lautern 15. Juli und 20. Sept., aber auch hier Rückzug der Destreicher und Preußen über den Rhein Oct. — Auch an der Spanischen Grenze Vordringen der Franzosen über die Pyrenäen Nov.

44. Die Einnahme Hollands — damals vielleicht des reichsten Landes in Europa — kettete diesen Staat von jest an an Frankreich; sicherte den Besitz Belzgiens; schloß England militärisch von dem festen Lanz de aus; und änderte die ganze Lage Preußens und

bes nordlichen Deutschlands. Sie allein hatte vormals hingereicht, das System von Europa umzuformen; jest war fie nur ein einzelner Alft des großen Schaus spiels!

Freundschaftevertrag zwischen ber Frangofischen und Bas tavifchen Mepublik 16. Mai 1795. Bedingungen: a. Bab= lung von 100 Millionen Gulden. b. Abtretung von Sol= landiich Klandern gegen funftigen Erfag. c. Bemeinschaft: licher Gebrauch bes hafens Dliffingen.

45. Die wichtigste Folge aber war die Verande= rung der Verhaltniffe Englands. Geine eigene Theil= nahme am Landfriege borte auf; es hatte nichts mehr auf dem Continent zu verlieren. Es erbte von Sol= land feinen Handel, und ber biefem jett angefundigte Rrieg eroffnete ibm die Aussicht zur Eroberung feiner Colonicen. Wie sorgfaltig es auch ben Krieg unter= hielt, so war es bei dem Gange des Landfriegs doch viel weniger intereffirt.

46. Aber auch unter den Berbundeten des Contis nents hatten bereits die Reime der Zwietracht fich ents faltet. Das Mißtrauen Deffreichs und Preugens, von Friedrich fast ein halbes Jahrhundert genahrt, hatte felbst die aufrichtigste perfonliche Berbindung der Mon= archen so wenig in ben Cabinetten als in ben Armeen zu vertilgen vermocht; und man hatte die Folgen nur ju oft und ju fehr empfunden. Wann ftrafen einfeis tige Unsichten in der Politik nicht endlich sich selbst?

### 194 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

47. Dazu kam bei Preußen eine so schnelle und tiefe Erschöpfung, daß selbst die verschwenderische Haushaltung von Friedrich Wilhelm II. sie kaum erz klären zu können schien. Nicht der vierte Theil des 1794 Heers war gebraucht; und statt des gefüllten Schaßes waren nach kaum zwei Jahren schon Schulden da! Man verlangte Verpflegung der Armeen von den vorzdern Kreisen des Deutschen Reichs; und nahm neue Subsidien von England, nicht, wie es schien, des Kriegs, sondern des Geldes wegen.

Subsidientraktat Preußens mit England 19. April 1794 im Haag abgeschlossen.

48. Auf der andern Seite war von dem Convent schon die doppelte Maxime angenommen, nur Sepazratfrieden zu schließen; und den Krieg nicht zu endizgen, ohne die Grenzen bis an den Rhein ausgedehnt zu haben. Welchen Stoff zu ernsten Vetrachtungen sur den Nachfolger Friedrich's des Großen! Aber das Deutsche Reich war nicht Preußen; sein Verlust nicht eigner Verlust; ja es war selbst Hoffnung zu Gewinn dabei auf Kosten der geistlichen Mitstände. — Abzschluß des Vasser Friedens; und Vestimmung eizner Demarkationslinie für die Neutralität des nördlichen Deutschlands.

Bedingungen des Friedens zu Basel 5. April 1795. a. Frankreich bleibt, bis zu dem, beim Meichsfrieden zu tressfenden Arrangement, im Besitz der Preußischen Provinzen am linken Meinufer. b. Frankreich verspricht die Bermittelung Preußens für andere Deutsche Meichestände in Betreff des Beitrittes zuzulassen. c. Keine seindliche

Durchmariche durfen burch die Preufischen Provinzen gefcbeben. - Seffen : Caffel fcbloß einen formlichen Frieden für fich 28. Aug.; nachdem fcon vorher 17. Mai bie De= marfationslinie nach Beitritt Sachfens, Sannovers ic. bestimmt war.

Unterhandler gu Bafel: ber Burger Barthelemp, und ber Minifter Baron von Sardenberg.

49. So schied also Preugen, ohne den Saupte zweck des Ariegs, Bekampfung der revolutionaren Po= litif, erreicht zu haben, und mit ihm das nördliche Deutschland, von der Evalition. Das balbe Reich hatte Friede gemacht! Eine Berbindung indeß zur ge= meinschaftlichen Bertheidigung ward errichtet; und der Jun. Zeitpunkt schien da zu seyn, die lette Idee Friedrich's bes Großen wieder aufzunehmen; und Preußen im Morden zum Mittelpunkt einer großen Foderation gu machen. Alber dazu gehorte jest eine gangliche Lossa= aung vom Deutschen Reiche; und war auch der Haupt= schritt der Sache nach geschehen, so scheute man sich boch vor dem Namen. Und wo ware bas Bertrauen, bas Band jeder Foderation, hergekommen, da die neue Theilung Polens (f. unten) so eben gemacht war: Murnberg bis an die Thore occupirt ward; und ber geheime Bertrag mit bem Convent, fich auf Ro= ften ber eignen Mitstande zu entschädigen, bald fein Geheimniß blieb?

Beheimer Bertrag Preufens mit Franfreich 5. Mug. 1796. Bedingungen: Verläufige Ginwilligung in die Ceffion bes linten Icheinufers; Entschädigung durch Gacus larifationen fur fich in Munfter, und fonft nach Con-

196 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

venienz und Uebereinkunft; fur Oranien in Wurzburg und Bamberg.

50. Allein auch noch ein anderer Berbündeter, Spanien, trat gleich nachher von der Coalition ab. Sein Beitritt war durch Familienverhältnisse erzeugt; es mußte bald wahrnehmen, daß es bei dem Kriege nur zu verlieren, nicht zu gewinnen hatte; und der Abschluß des Friedens ward zu sehr durch das eigne Interesse Frankreichs befördert, als daß er großen Schwierigkeiten hätte ausgesetzt seyn können.

Friede zwischen Frankreich und Spanien zu Basel 22. Jul. 1795. Bedingungen: I. Mestitution aller gemachten Eroberungen an Spanien. 2. Dagegen tritt Spanien seinen Untheil der Insel St. Domingo an Frankreich ab. Schon vor dem Frieden mit Spanien und Preuspen hatte der Convent, gleichsam um zu zeigen, daß Fürsten mit ihm Frieden schließen könnten, den mit dem Großherzog von Toscana abgeschlossen 9. Febr.

Unterhandler ju Bafel: der Burger Barthelemy und Don Priarte.

51. Doch sollte die halb zerfallene Coalition nicht ganz auseinanderfallen! Die Fortdauer des Landfriegs, wie er auch gehen mochte, war für England zu wichztig, um seine Plane verfolgen zu können. In allen Ländern, auf allen Meeren, ward der Krieg meist auf seine Kosten geführt; wer forderte nicht Geld? Wer erhielt nicht Geld? Ungeheure Anleihen, (faum wird die Nachwelt sie begreifen können;) waren nözthig; in wenigen Jahren ward die Summe der Naz

tionalschuld, und mit ihr die Lasten ber Nation, ver= doppelt. Wie war dieß möglich, wenn nicht auch die Einkunfte ber Nation verdoppelt wurden?

An Inquiry concerning the rise and progress, the redemption and present state of the national debt of Great Britain by Rob. HAMILTON. Edinburg. 1814. Das Wert giebt die genaueften und zuverläffigften Rach= richten über die gange Geschichte des Brittifden Schulden. wefens. Durch die von Ditt gemachten Unleiben mabrend des Mevolutionsfriege war beim Frieden ju Umiene die fundirte Schuld von 257 auf 567 Millionen Pfund Sterling gestiegen; wovon die Binfen jahrlich zwanzig Millionen betrugen. Dennoch mantte ber Staatsfredit, von bem finfenden Konds geftußt, feineswegs.

52. Aber dieser schnelle Zuwachs konnte nicht aus eignem Boden kommen; er konnte nur aus auswärti= gem Sandel fliegen. Diefen zu beben, indem man Andere möglichst davon ausschloß, ward daher das Biel der Anstrengung. Go verwandelte Pitt die ganze Grundlage ber Brittischen Macht; wozu freilich ber Besig Indiens schon lange vorbereitet batte. Statt baß fie vormals auf der Cultur des eignen Bodens und mäßiger Coloniallander beruhte, ward sie jest auf ben auswartigen Sandel, ber alle Welttheile umfaßte, geffüht. Bernichtung des feindlichen, Bedruckung des neutralen Handels, (infofern man nicht felbst seiner bedurfte;) ward also Maxime; und badurch England in ein gang anderes Berhaltniß wie sonst gegen die Wolker des Continents gestellt. So triumphirte auch hier der Geift des Merkantilspftems; und der Revolu-

# 198 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfoft.

tionskrieg ward fast in gleichem Grade ein Handels: krieg, wie er ein Krieg gegen die Berfassungen war.

Die Sandelebedrudungen gegen die Mentra: Ien gingen bervor: 1. Aus dem Plan von Pitt, (dem er= ften feiner Miggriffe), Franfreich auszuhungern. Daber Erweiterung des Begriffs von Contrebande; und Berbot der Zufuhr aller Lebensmittel; Juni 1793. 2. Aus der Ausdehnung des Blofadespfteme; da nicht nur wirkliche Blofabe, fondern bloge Erflarung der Blofabe, nicht nur eines Safens, fondern ganger Ruffen, den wirtlichen Blo-Fadeauftand erzengen follte. 3. Aus ber Erweiterung ber Visitation ber Schiffe, auch felbst unter neutraler Convoi. 4. Aus den Reglements über den Sandel der Reutralen mit den feindlichen Colonicen. Buerft 1793 Erneuerung bes Reglements von 1756 (G. 47.) und gangliches Berbot; jedoch auf Remonstration der Amerikaner Jan. 1794, beforantt auf den diretten Sandel der Meutralen von den Colonicen nach Europa; und 1798 auch den Reutralen in Europa freigegeben nach ihren eignen Safen.

Neber das Bestreben der Bölfer neuerer Zeit, sich einander im Sechandel recht webe zu thun, von Joh. G. Busch. (Umarbeitung der Abhandlung von der Zerrüttung des Sechandels). Hamburg. 1800. Nach sehr liberalen Grundsfähen; nur mit zu weniger Ordnung.

Essai concernant les armateurs, les prises, et surtout les reprises par Mr. DE MARTENS; Goettingue. 1795. (Deutsch unter dem Titel: Versuch über Caper 10.). Zuzgleich fritische Geschichte der Caperei.

Handbuch über das praktische Seerecht der Engländer und Franzosen von fr. Joh. Jacobsen. Hamburg. 1803. 2 Th. Die lehrreichste Auseinanderschung des verwickelten Gegenstandes.

War in disguise, or the frauds of the neutral flags. London. 1806. Unverholne Brittische Seerechts: Orthodoxie, felbst in England fast qu streng befunden.

53. Alleinherrschaft des Meers, und die daraus folgende Wegnahme ber feindlichen Colonicen, waren Die Bedingungen, unter benen bas Brittische Suftem während eines solchen Kriegs allein aufrecht erhalten werden konnte. Die Auflbfung des Corps der Franabsischen Marine durch die Revolution erleichterte ih= nen nicht wenig ihre Siege über die feindlichen Ge= schwaber. Schon am Ende biefes Zeitraums war die Franzosische und Hollandische Seemacht mehr als gur Balfte zerftort; und die wichtigsten Colonicen bereits in Brittischen Banben.

Einnahme und Befig von Toulon 28. Aug. - 21. Dec. 1793, und Wegführung und Vernichtung der bortigen Flotte. Sceffeg über die Frangofen bei Queffant unter Sowe 1. Juni 1794; bei Savona unter Sotham 14. Marg 1795; bei l'Dorient unter Bridport 23. Juni; bei den Sieri= fchen Jufeln 13. Juli. Heber die Sollander 16. Aug. 1796 in der Saldanha Bai unter Elphinftone; bei Camper= bown unter Duncan 11. Oct. 1797. Ueber bie Gpaniet unter Jervis bei Cap St. Bincent 14. Febr. 1797. - Er= oberungen in Bestindien: Besehung mehrerer Plate auf St. Domingo 1793 - 1796, die jedoch wieder verlaffen werden mußten; von Tabago 15. April 1793; von Marti= nique, Guadeloupe und St. Lucie, Marg und April 1794. In Offindien: Pondichery 23, Aug. 1793. - Bon ben Sollandern: Ceplon; Malaffa; die Plage auf Mala= bar Mug. 1795. Das Cap 16. Cept.; Demerari und Effequebo Upr. 1796; die Moluden 1796. - . Spanien ward nur die Infel Trinibad entriffen 18. Febr. 1797.

54. Mach tem Abfall Preugens und Spaniens verdoppelte daber England feine Bemühungen, die noch übrigen Refte der Coalition zusammenzuhalten, und,

# 200 III, Per. A. I. Befch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

wo möglich, sie durch den Beitritt Außlands zu versstärken; um so mehr, da auch die Erneuerung des hier abgelaufenen Handelstraktats ihm am Herzen lag. Beides gelang ihm zwar; und nach der mit Destereich und Außland geschlossenen Tripleallianz kam auch ein neuer Handelstraktat mit Außland zu Stauzde. Thätig mitzuwirken, (die Absendung einer Escadden Tripleallianz kam wenigsten bedurfte;) fand aber Catharina auch jest nicht rathsam.

Bereits 18. Febr. 1795 Defensiv: Allianz zwischen England und Außland, mit wechselseitiger Garantie aller Besitzungen; und 20. Mai zwischen England und Destreich. Beide werden die Grundlage der 28. Sept. abgeschlossenen Tripleallianz; deren Bedingungen nicht genauer befannt wurden. — Abschluß des Handelstractats mit Ankland erst 21. Febr. 1797, mit noch größern Vortheilen als 1766.

55. So ruhte also die Last des Landfriegs sorts dauernd allein auf Destreich in Verbindung mit Sarzdinien und den Ständen Sud Deutschlands. Der Krieg schien zu ermatten. Erst im Herbst ward er am Oberrhein, mit Glück für Destreich, erneuert; und auch so kam ein Waffenstillstand noch vor dem Ende des Jahrs zu Stande.

Burudtreibung der Französischen Armeen unter Dichegru (vielleicht durch Einverständnisse;) über den Rhein; und Entsatz von Mainz durch Clairfait: Oct. — Waffenstillsfand mit Destreich 30. Dec.

56. Der Gang ber innern Berhaltniffe in Frant: reich batte unterdeß nach dem Kall von Robespierre und feiner Rotte gemäßigtere Gefinnungen, und bem= nachst eine neue Constitution berbeigeführt; wo= burch eine festere Ordnung ber Dinge gegrundet wer= ben follte. Ginem Direktorio von funf Mitgliedern ward die ausübende Gewalt übertragen: wahrend die gesetzgebende durch eine, in zwei Kammern getheilte, Bersammlung, ten Rath der Alten, und der Kunfhundert, eine Art von Oberhaus und Unterbaus bildend, verwaltet werden follte. Schon diefe ganzliche Trennung mußte bald zu Streit zwischen beis ben führen. Aber zu wie viel andern Uebeln lag nicht der Reim in dieser, als Resultat hoher Weisheit so gepriesenen, und balb ben Tochterstaaten aufgedrunge= nen, Conftitution! In den Berhaltniffen jum Auslande ward durch diese Neuerungen, bei der Fort= dauer des revolutionairen Systems, nichts Wesentli= ches gewonnen.

Einführung ber neuen Constitution, Inftallirung bes Direktoriums, und Eroffnung bes gefengebenden Corps, nach Auflosung bes Nationalconvente, 28. Oct. 1795.

57. Der Frieden auf dem Continent schien aber jest nur noch von dem Frieden mit Destreich abzuhan= gen. Diesen zu erzwingen, indem man in bas Berg feiner Staaten eindrang, ward daher ber 3weck bes Direktoriums; und drei Heere, zugleich vom Oberrhein, Miederrhein und Italien vordringend, follten ihn etreichen. Gin fo zusammengesetzter Plan, schon

### 202 III. Per. A. I. Gefch. b. fudl. Eur. Staatenfuft.

an sich schwer auszusühren, mußte es in Deutschland noch weit mehr seyn, so lange die Rheinfestungen in den Hånden der Deutschen waren. Auch gelang es Destreich, in seinem eignen Kaiserhause an dem Erz= herzog Earl einen Feldherrn zu sinden, der bald das volle Vertrauen des Heers genoß. Ihm dankte damals Desireich seine Rettung.

Vordringen des Generals Jourdan über den Nieberrhein, dis in die Oberpfalz; und des Generals Moreau von dem Oberrhein her dist in Baiern; und Waffenstillstände mit Vaden, Wirtemberg u. a. Juni und Juli
1796. Aber Sieg des Erzherzogs über Jourdan bei Amberg 24. Aug. und Wirzburg 3. Sept. — Berühmter Rückzug von Moreau dist über den Rhein bei Hüningen
unter steten Gesechten; Oct.

58. Jedoch nicht in Deutschland sollte das Schicks fal Oestreichs entschieden werden! Italien, bisher nur Nebenschauplaß, ward jest schon durch die verändersten Umstände ein Haupsschauplaß; aber noch weit mehr durch den hohen Geist des jungen Feldherrn, dem hier das Commando übertragen ward. Ein Feldzug gab ihm Italien; ein zweiter den Frieden. Aber mehr als den bloßen Sieger und Friedensstifter ahnz dete baid das Zeitalter in ihm, und irrte sich nur in dem, wo er selber wollte daß es sich irren sollte.

Erster Feldzug von Napoleon Bonaparte nach Uebernahme des Obercommandos zu Nizza 30. März 1796. Sieg bei Montenotte 12. April; bei Millesimo 15. April; bei Mondovi über die Piemonteser 22. April. — Dadurch erzwungener Wassenstillstand 28. April, und demnächst Sesparatsrieden mit Sardinsen 15. Mai. Bedins gungen: I. Abtretung von Savoyen und Migga. 2. Befebung der wichtigften Festungen. - Berfolgung ber Deftreider: Hebergang über die Brucke bei Lobi 10. Mai; Einnahme der gangen Lombardei bis auf Mantua.

Campagnes du général Buonaparte en Italie pendant les années IV et V. par un Officier général, T. I. II. Paris. 1797.

59. Diese Siege entschieden auch über bas Schick= fal des übrigen Italiens. Die Herzoge von Parma und Modena; ber Pabst; der König von Reapel mußten ihre Waffenstillstände und Frieden erkaufen. Aber wenn die Herrschaft Frankreichs in Italien milis tairisch errungen war, so sollte sie politisch befestigt werden. Die Bildung eines neuen Freistaats, nach dem Mufter Frankreichs geformt, aus den Deftreichi= feben und pabstlichen Provingen, unter bem Namen der Cisalpinischen Republik, gab dazu das Mittel.

Waffenstillstand mit Warma 9. Mai; mit Modena 17. Mai; mit bem Dabft 23. Juni, gegen Erlegung von Geld und Kunftwerken; und demnachft Frieden gu Tolentino 19. Febr. 1797, und Abtretung der Legatio= nen von Bologna und Ferrara, und Entfagung aller Anfpruche auf Avignon; mit Reapel 5. Juni, in Frieden verwandelt 10. Oct. ohne Berluft. Genua begiebt fich unter Frangofifchen Schut 19. Det.; und das fruber (Jus ni 1794) von den Englandern befeste Corfifa wird von ihnen wieder geräumt, aber dagegen Elba befett 9. Juli.

60. So war das revolutionare System auch über Italien gewälzt; und der Befig der hauptfestung

## 204 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

Mantua ward jetzt der Punkt, auf dem die Auszführung der weitern Plane gegen Destreich beruhte. Keinen solchen Kampf hatte noch das Jahrhundert gezsehen, als den Kampf um Mantua! Viermal wagt Destreich den Entsatz; viermal werden seine Heere gezschlagen! — Die Festung siel; und der Weg nach Destreich stand offen.

Belagerung Mantuas vom Juli 1796 bis Febr. 1797. Erster Versich zum Entsaß unter dem kühnen Wurmsfer; vereitelt bei Brescia und am Garda: See 3. und 5. Aug. Neues Vordringen; Niederlage bei Noveredo und Bassano 4. und 9. Sept.: aber Wurmser, abgeschnitten vom Nückzuge, bahnt sich den Weg in die Festung. Oritzter Versuch unter Alvinzy; dreitägige Schlacht und Niederlage bei Arcoli 15—19. Nov. Lester Versuch unter demselben; und Schlacht bei Rivoli 14. Jan. 1797. Capitulation von Mantua 2. Febr.

- 61. Vordringen über die Alpen von Italien her 1797 in das innere Oestreich nach mehreren Gesechten, bis Mrd. an die Muhr; indem Moreau und Hoche wieder über den Rhein vorrücken sollten. Ein gewaltiger Kampf schien das Schicksal der Kaiserstadt bestimmen zu müssen. Aber als das Schwerdt entscheiden sollte, fand die Politik einen Ausweg; man kam überein, auf Kosten eines Dritten den Frieden zu schließen.
  - 62. Venedig ward, für jest, zum Opfer bes stimmt. Seit einem Jahrhundert fast in die Vergesssenheit versunken, hatte diese Republik bei dem Kampfe der Mächtigen die Neutralität, die gewöhnliche Schuß-

wehr ber Schwachen, ergriffen. Lange hatte fie fich selbst überlebt; aber ihr Fall zeigte boch erft ihre gange Schwäche; nicht nur ohne Kraft, sondern auch ohne Rath. Sie fiel als Opfer der Convenienz und der Arrondirungspolitif; aber auch ohne dief, wie batte eine Verfassung bestehen konnen, die mehr als jede andere im geradesten Widerspruch mit den herr= schenden Grundsätzen des Zeitalters fand?

Seit 1718 (Th. I. S. 306.) feblt es ber Geschichte bes Europäischen Staatenspftems felbft an Gelegenheit, Benebigs gu ermahnen. Gin neunundfiebzigjabriger Frieden batte in der herrschenden Claffe bier allmalia alle Uebel einer indolenten Apathie fo gur Reife gebracht, daß auch nicht einmal eine bewaffnete Reutralitat durchzusegen gewesen war.

(TENTORI) Raccolta cronologico ragionata di documenti inediti che formano la storia diplomatica della rivoluzione e caduta della republica di Venezia corredata di critiche Osservazioni. T. I. II. 1800. Burbige Materialien für den funftigen Geschichtschreiber! Man vergleiche P. DARU Histoire de la Republique de Venise, T. V. 1819.

63. Nicht aber ein Definitivfrieden, fondern nur Praliminarien (feineswegs ohne Urfachen, wie Die Folge zeigte), wurden zu Leoben an der Muhr ab= geschloffen. Nicht alles, was in den Praliminarien be= willigt war, ward in dem Definitivfrieden wiederholt.

Abschluß der Praliminarien gu Leoben 18. April 1797. Sauptbedingungen: 1. Abtretung aller Rechte Deftreichs auf die Belgischen Provinzen an Kranfreich; und Anerken= nung ber burch die conftitutionellen Gefege bestimmten Grengen Franfreiche. 2. Berfammlung eines Congreffes

### 206 III. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

aum Abschluß des Friedens mit dem Deutschen Reich, mit Annahme seiner Jutegrität als Basis. 3. Destreich entsatt seinen Besitzungen jenseit des Oglio; und erhält als Ersat den Theil des Benezianischen Gebiets zwischen dem Oglio, Po, und Adriatischen Meer; nebst dem Beznezianischen Dalmatien und Istrien. 4. Pestreich erhält gleichfalls nach der Natisisation des Definitivestredens die Festungen Palma nova, Mantua, Peschiera, und einige Schlösser geräumt. 5. Die Republik Beznedig soll Nomagna, Bologna und Ferrara als Entschäligung erhalten. 6. Destreich erkennt die aus den abgetreztenen Provinzen zu bildende Cisalpinische (ansangs Cispabanische) Republik an. — Der vollständige Traktat, mit den geheimen Artikeln, zuerst bekannt gemacht in Posselt Annalch 1804. St. XII.

64. Ueberwältigung Benedigs und Auflösung seis ner bisherigen Berfaffung. Die bestimmten Provinzen werden sofort von Destreich besetzt; das übrige, nebst der Hauptstadt, von Frankreich. Lange Unterhandluns gen waren noch nothig, um sein letztes Schieksal zu bestimmen.

Französische Kriegserklärung gegen Venedig, unter dem Vorwande eines in Verona ausgebrochenen Ausstandes 3. Mai. Aushebung der Aristofratie und Gründung der Volksherrschaft 12. Mai. Besetzung durch Französische Truppen 16. Mai. — Von dort aus Occupation der Griechische Venezianischen Inseln Corfu, Cefaloznien, S. Mauro, Jante, Cerigo, durch eine Französische Venezianische Flotille 28. Juni. In den Präliminarien waren sie auch nicht einmal erwähnt worden!

65. Nie konnte wohl der Zustand zwischen den Praliminarien und dem Definitivfrieden schwankender

fenn als bier! Wie viel Stoff war noch zum Unterhandeln da! Aber welche Aussicht eröffnete sich nicht auch dem Keldheren, ber nicht nur die Seele des Rriegs, sondern auch des Friedensschluffes war! Wie einst Pompejus nach dem Mithridatischen Rriege Die Sachen Affiens, hatte Er Die Sachen Italiens gu ordnen. In der Ginrichtung ber Cisafpinischen Republik fah man ben Staatenftifter; auch auf die Um= wandlungen ber Berfaffungen ber übrigen Staaten Ita= liens wirfte er machtig ein. Aber auch nicht auf Itas lien beschränfte sich ber Blick. Die Schweiz ftand in banger Erwartung; eine polnische Legion ward er= richtet; und wie weit war es bis nach Aegupten bin?

Proclamirung der Cisalpinischen Republif bestebend aus Mailand, Mobena, Ferrara, Bologna und Romaana; wozu baid noch Brefcia und Mantua famen 28. Juni. - Umwandlung ber Genuesischen Republik in eine Lie aurische mit demofratischer Berfaffung unter Leitung von Kaivoult 22-31. Mai. Große demofratische Bewegungen in Piemont, im Kirchenftaat u. a.

66. Alber auch im Westen von Europa batten sich bie Berhaltniffe geandert; indem Spanien zu feiner alten Berbindung mit Frankreich zuruckgekehrt mar; und ber Herzog von Alcudia (Principe de la paz). dem Intereffe Frankreichs ergeben, von jest an faft unumsebrankt das Staatsruder führte. Die Theilnahme an dem Rriege gegen England war davon die unmits telbare Folge; aber auch fur die Zukunft blieb durch ben Allianztraktat bas Schickfal Spaniens fo an Frankreich geknupft, daß es wenigstens nur von bem 208 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

letztern abhing, in wie fern es an seinen Kriegen Anstheil nehmen follte.

Allianztraktak zwischen Frankreich und Spanien absgeschlossen 19. Aug. 1796. 1. Df = und Defensivalliauz in allen Kriegen. 2. In dem jezigen jedoch nur gegen England. 3. Bestimmung der zu leistenden Hülfe sowohl zur See als zu Laude. — Spanische Kriegserklärung gegen England 5. Oct. — Verlust von Trinidad 18. Febr. 1797; aber die Angrisse der Engländer auf Porto rico Apr. und Tenerissa Jul. werden abgeschlagen.

67. Ungeachtet dieser Verbreitung des Kriegs schien doch aber nach den Leobner Praliminarien der Horizont sich etwas aufzuheitern. Destreich suhr fort zu unterhandeln; und auch England, jest ohne Alsliirte auf dem Continent, glaubte unterhandeln zu müssen. Aber indem die Friedenshossnung wuchs, mußte eine neue Revolution in den Französischen Austoritäten sie zur Hälfte wieder vernichten. Schneller als man geglaubt hätte, bestätigte es sich, daß keine Regierung weniger für den National: Charakter passe, als die vielköpsige Direktorialregierung.

Unknupfung von Unterhandlungen durch L. Malmes= bury, (schon früher war es Oct. — Dec. 1796 zu Paris vergeblich durch denselben versucht worden;) zu Lille Juli—17 Sept. Allein nach der Revolution vom 4. Sept. (18. Fracidor), in welcher die Uebel der Direktorialverfassung, (oben S. 205) sich schon früher als man hätte erwarten sollen, entwickelten, wodurch die Minorität des Direktoriums und des gesetzebenden Corps ausgesiehen und zum Theil deportirt ward, Abbrechung der Friedensunterhandlungen mit England. — Zwar war kurz vorher der Frieden mit Portugal zu Stande gesommen 20. Ang.; aber er ward jest von Frankreich wieder aufgefunbigt 26. Oct.

Recueil de toutes les pièces officielles, relatives à la négociation de Lille; Oct. 1797.

68. Gang anders mar ber Gang ber Friedens: unterhandlung mit Deftreich. Gie mar und blieb in den Handen des Friedensstifters, nicht des Directoriums; es ward Friede weil Er ihn wollte, und wie Er ihn wollte. Ein halbes Jahr hindurch war er bei Mailand unterhandelt worden; und als er endlich zu Campo Formio bei Udine abgeschloffen, und nachher noch die geheimen Bedingungen befannt wurden, flarte fich freilich die Lange der Unterhands lung hinreichend auf!

Frieden gu Campo Formio abgeschloffen den 17. Det. 1797 gwifden Frankreich und Deftreich. Bedingungen: 1. Deftreich entfagt allen feinen Unfpruchen auf die Miederlande ju Bunften Frankreichs. 2. Deftreich behalt bas Wes biet von Benedig, vom Garda : See angerechnet; die Stadt Benedig; Iftrien, Dalmatien nebft den Infeln, und Bocca di Cattaro. 3. Franfreich behalt die Griechisch = Benegia= nischen Infeln und die Befigungen in Albanien. 4. Defts reich erkennt die Cisalpinische Republif. 5. Bum Ab= folug des Friedens mit dem Reich foll fich ein Congres au Raftadt verfammeln. 6. Deftreich wird den Bergog von Modena durch den Breisgan entschädigen. - Gebeime Bedingungen: 1. Deftreich willigt in die Abtretung bes linten Rheinufers von Bafel bis jum Ginfluß der Rethe bei Andernach; mit der Stadt und Keftung von Mains. 2. Die Schifffahrt auf bem Mhein foll fur beibe Lander gemeinschaftlich fenn. 3. Frankreich wird fich verwenden, daß Deftreich Salzburg, und ben Theil von Baiern gwie

## 210 III. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

schen diesem, Tyrol, und dem Jun und Salza, erhält.
4. Destreich wird im Meichöfrieden das Frickthal abtreten.
5. Wechselseitige Compensation für Alles, was Frankreich noch im Deutschen Reich mehr bekommen möchte. 6. Wechsselseitige Garantie, daß Preußen bei Zurückgabe seiner Besishungen am linken Rheinuser gar keine Acquisitionen machen soll. Die beeinträchtigten Fürsten und Stände am linken Rheinuser sollen in Deutschland Entschädigungen erhalten. 7. Binnen zwanzig Tagen nach der Rutisistation sollen alle Rheinsestungen so wie Ulm und Ingolstadt von den Destreichischen Truppen geräumt werden.

Unterhandler des Friedens von Seiten Frankreichs: der General Bonaparte. Bon Seiten Destreichs: Marquis de Gallo; Graf L. Cobenzl; Graf von Meerveldt; Baron v. Degelmann.

69. In Folge dieses Friedens also blied Frankreich Belgien, und die Herrschaft Italiens; die Republik Benedig verschwand völlig aus der Reihe der Staaten. Das Deutsche Reich, im geheim von Oestreich, so wie früher im geheim von Preußen verlassen, — (und diese geheimen Berträge, unter einander verglichen, [S. 195.] welche Aufschlüsse gewähren sie der Nach= welt!) — sah bang seinem Schicksal entzegen. Die Grundsäulen des alten Staatenspstems von Europa lagen umgestürzt; die Politiser aber sprachen vom ewizgen Frieden, da nun Frankreich und Oestreich sich arz rondirt hätten!

- 2. Gesch. d. Colonialwesens 1786-1804. 211
- 11. Geschichte bes Colonialwesens von 1786 bis 1804. \*).
- 1. Welche Rückwirkung die großen Staatsumwalzungen Europas auf die Colonieen haben würden, war fast unmöglich zu bestimmen, da diese gar nicht bloß von der Verbreitung der Waffen, sondern noch mehr von der Verbreitung der Grundsätze abhiengen. Wie verschieden mußte aber auch wieder die Wirkung der letzten nach den verschiedenen Verhältnissen der Slassen der Gesellschaft in den Colonialländern seyn! Wie ganz anders in Nordamerika, in Ostindien, in Westzindien! Man nehme hinzu die ungewissen Verändezungen in dem Gange des Handels. Und doch war der große Welthandel, und mit ihm das Schicksal von mehr als Sinem Hauptstaat Europas, jetzt an sie gezfnüpft!
  - 2. Unter den Colonieen steht das unabhängige Amerika, sowohl seiner selbst als seiner Rückwirkung auf Europa wegen, oben an. Selten konnte ein Staat so wachsen; weil selten einer so von den Umständen begünstigt ward. Wenn die Cultur des Bodens auch so große Fortschritte machte, daß die Zahl der dreiz zehn Provinzen schon in diesem Zeitraum sich bis auf siedzehn vermehrte, so waren die Fortschritte des Seez handels doch noch viel erstaunenswürdiger; der sich bald nicht mehr auf die Aussuhr der eigenen Produkte

<sup>\*)</sup> Bur leichtern Uebersicht ift die Colonialgeschichte fogleich bis ans Ende des zweiten Zeitabschnitts durchgeführt.

#### 212 III. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

beschränkte, sondern, über alle Meere sich verbreiztend, Amerika seit dem Ansange des Europäischen Seckriegs einen so unermeßlichen Zwischenhandel, besonders zwischen Westindien und Europa, verschaffte, daß seine Handelsschiffsahrt nur noch kaum von der Brittischen übertroffen ward.

Außer den naturlichen Bortheilen, die Lage, Befcaffenheit der Ruften und Ueberfluß an Schiffbauhols, fo wie die Natur feiner Produtte, Amerita fur die Edifffahrt mehr wie irgend einem Lande in Europa darboten, lagen die Saupturfachen des Aufblubens feines auswarti= gen Sandels 1. In feinen Bolleinrichtungen. Ganglich zollfreie Ausführung feiner eigenen Produtte als Grundgefen; und Wiederausführung der eingeführten gegen Rudgolle. 2. In den vortheilhaften Sandelstraf= taten mit ben Europäischen Machten. Mit granfreich, bereits 6. Febr. 1778. Wechselseitige Bebandlung fets die ber am meiften begunftigten Nationen. (Bei ben Beeinträchtigungen des Convents aufgehoben von Amerifa 7. Juli 1798. Durch ben neuen Vertrag 30. Sept. 1800: Vorläufige Bestimmung freier Schifffahrt; mit Borbehalt meiterer Regociationen). In den Sandelstraftaten mit ben Bereinigten Riederlanden 8. Oct. 1782, mit Soweden 3. April 1783, mit Preußen 10. Gept. 1785, mit Spanien 27. Dct. 1795, gleiche Bewilligungen und liberale Grundfage fowohl in Rudficht der Contrebande (auf eigentliche Rriegebedurfniffe befdrantt,) ale der Rechte ber neutralen Flagge; in dem mit Preugen felbft Entfagung der Caperei im Fall des Kriege. Jedoch aut wichtigften wurde ber Bertrag mit England 19. Dov. 1794; erft ratificirt 14. Juni 1795; die erften gehn Artifel (Grenzbestimmungen, Raumungen, Erfag 10.) permanent; Die andern, eilf bis achtundzwanzig (eigentlicher Sandelstraftat) auf zwolf Jahre. Unter biefen a. Freier Sandel nach dem Brittifden Weftindien auf Amerifanifden Schif=

fen unter fiebzig Tonnen. Ginfubr Amerikanischer, und Ausfuhr Westindischer Produtte, jedoch nur nach Amerifa. (Der Artitel wurde fufpendirt, und ift nicht in Ausfuhrung gefommen). b. Freie Schifffahrt nach dem Britti= fchen Dftindien, Ginfuhr und Ausfuhr; lettere nur nach ben Safen von Amerika. c. Aber bagegen Anerkennung der Brittifden Grundfabe über die Rechte der neutralen Klagge, ber Contrebande, und ber Blofade = Rechte.

A defence of the treaty of amity, commerce and navigation, entered into between the united states of America and Great Britain by CAMILLUS. (AL. HAMILTON) 1795. Nur Vertheidigung der vermanenten Artifel.

3. Indem Amerika durch diese Machgiebigkeit sich im Revolutionskriege alle Meere erbffnete oder offen erhielt, fehlte boch viel baran, baß es die Streitig= feiten mit den friegführenden Machten hatte vermei= ben tonnen; benen es, fast gang ohne Rriegs= marine, um fo mehr ausgesetzt war. Der Traftat mit England erbitterte bas Direktorium; und die fur die Schifffahrt der Neutralen so harten Defrete des 1798 Convents ließen die Streitigkeiten nicht abreißen. Aber Jan. auch mit England felbst, bas immer mehr anfing in Amerika eine furchtbare Nebenbuhlerin zu feben, kam es zu Sandeln, welche, burch die im Innern entstandenen Parteien noch mehr angefacht, endlich Amerika, um einen Krieg zu vermeiben, zu bem noch nie ge= sehenen Entschluß einer freiwilligen Suspension seiner eignen Schifffahrt treiben.

Die Sandel zwischen England und Amerika entstanden 1. Durch bas verbotene Dienen Brittischer Matrofen auf Amerikanischen Schiffen; und selbst gewaltsame Wegnahme

## 214 III. Per. A. I. Gefch. b. fudl. Eur. Staatenfuft.

berselben. Uebergehung dieses Punkts im Traktat, wegen seiner großen innern Schwierigkeiten. 2. Wegen des Co-lonialhandels. Die Beschränkung des Verbots auf den dixecten Handel von den Colonieen nach Europa Jan. 1794 (S. 198.) ließ den Amerikanern die Auskunft, die nach ihren Häsen gebrachten, und verzollten, Colonialwaaren durch Hülfe der Rückzölle von da wieder nach Europa zu erportiren. Darüber seit der Erneuerung des Krieges 1803 entstandener Streit: was eine bona siede Importation sen? Wegnahme der Amerikanischen Schiffe seit Mai 1805; und darauf 3. Aug. Beschränkung des Handels mit den seinblichen Colonieen allein auf die Brittischen Freihäfen in Westindien, um sich den Handel selbst zuzueignen.

Ueber den bisherigen Streit zwischen Nordamerika und England; Polit. Journal 1807. B. I. S. 27 ff.

4. Die weitere Einwirkung Amerikas auf den Sees handel wird großentheils davon abhangen, inwiesern sich dieser Staat entschließt eine Seemacht zu wers den. Aber die Lage dieses Freistaats ward wesentlich durch den Ankauf Louisianas von Frankreich gez gen das Ende dieses Zeitraums verändert; wodurch nicht nur sein Gebiet, bald bis zum großen Deean ausgedehnt, fast verdoppelt, sondern auch der volle Besitz des Missisppiz Stroms mit allen seinen Nebenzslüssen, besonders dem gewaltigen Missuri, ihm zu Theil ward. Welche Aussaat für die Zukunft!

Kauf Louissanas mit der Stadt und dem Gebiet von Neu-Orleans, in dem Umfange wie solches Spanien sonst besessen, für sechzig Millionen Franken 30. April 1803. Schnelle Fortschritte der Cultur des Landes, das als Europäische Colonie nie gedich; aber auch schon Händel mit

Spanien; theils über die Grenze von Louissana und West-Florida; theils über die Grenzbestimmung nach Neu-Mexifo; ob der sehr nahe Fluß Sabine, oder der ferne Nio bravo sie mache?

Voyage dans les deux Louisianes en 1801 — 1803 par Per-RIN DU LAC. Paris. 1805. Beschreibung des Junern dies ses reichen Landes, besonders der Gegenden am Missuri. Travels of Capt. Lewis and Clarke from St. Louis by the way of Missuri and Columbia to the pacific Ocean, compiled by Gass. Philadelphia. 1809. Diese, auf Bestehl des Congresses unternommene, Entdechungsreise lehrte zurist den ganzen Werth des Landes kennen.

5. Die Westindischen Colonicen, gegründet auf Sklaverei, erlitten in dieser Periode die größten Beranderungen und zum Theil die furchtbarften Cata= ftropben. Gie hatten die Zeit ihrer Reife erreicht, und wurden vermuthlich auch ohne gewaltsame Erschats terungen angefangen haben langfam zu finken, feit= dem der Anbau ihrer Produkte sich auch auf dem Continent von Amerika, und nicht weniger in Offin= Dien, burch freie Unbauer verbreitete. Aber nicht bloß die Ariege, sondern noch mehr die große Ideen= umwälzung in Europa wirkten auf ihre Schickfale ein. Die Stimme der Menschlichkeit erhob fich gegen die Greuel des Stlavenhandels; und brang endlich durch. Aber die unvorsichtige Anwendung von Grundsaben er= zeugte auch auf einigen derselben noch größere Greuel, als die, welche man verhindern wollte.

Man muß forgfältig Abschaffung des Sclaven hans dels von Abschaffung der Sclaverei unterscheiden. Die Gegner des ersten waren darum nicht unbedingte Gegner

#### 216 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

ber lettern: eigene Kortvflanzung ber Meger in Weftindien follte gur Cultur binreichen. Bang ber Berhandlungen in Amerita und England. Schon 1754 Abichaffung des Regerhandels bei ben Quafern; und bald allgemein wer-Dende Freilaffungen: man versichert zum Vortheil ber herren. Aber ben Sauptftoß gab die Unabhangigfeit Umerifas, und bas Berbot der Regereinfuhr dafelbft, (mit Ausnahme ber Carolinas und Georgiens). In England Schriften bes Predigers Ramfan; und Preisschrift ven Clarkfon zu Cambridge 1785. Entstehung der Society for the Abolition of Slave trade ju Manchester 1787 barch Granville Sharp (Brunder der Gierra : Leone : Co= Ionie S. 108.), die sich bald durch ganz England ver= breitet. Erfte Gelangung ber Cache and Parlement burch Bittschriften 1. Febr. 1788, die jedoch nur eine Alte gur beffern Regulirung bes Sflavenhandels gur Folge batten 10. Juli. Der Rubm der Abichaffung blieb in Gu= ropa querft Danemart. Konigl. Befehl vom 16. Mat 1792, daß mit bem Ende von 1802 in den Danifchen Be= fiBungen ber Regerhandel aufhort. Aber auch in England rubte man nicht; feitdem die Preisfdrift des jungen Clarefon, noch mehr aber er felbst burch feine Thatiga feit, bas Dublifum aufregte; und feit dem 12. Mai 1788 fand die Sache der Reger an dem edlen Bilberforce einen fo hartnadigen Bertheidiger im Parlemente, baß er nach achtzebnjährigem, fast jahrlich erneuertem, Rampfe, lange von Kor und felbft von Pitt, und gulett noch mehr burch ben Drang der Umftande, unterftust, 10. Juni 1806 endlich im Unterhause durchdrang. Afte gur Abichafa fung bes Sclavenhandels 24. Marg 1807.

An essay on the treatment and conversion of the African Slaves in the British Sugar Colonies by the Rev. James Ramsay. Lond. 1784. (Deutsch in Sprengel's Beisträgen zur Länder = und Bölferfunde 5 Th.). Der Berf. Lebte lange als Geistlicher auf St. Christoph.

Essay on the Slavery and the commerce of the human species by Thom. Clarkson. Loud. 1786. Die Englis fche Ueberfegung der lateinischen Preisschrift von Cambridge über bie Krage: num liceat invitos in servitutem dare?

CLARENDON'S accurate and copious account of the debates of the House of Commons on Msr. WILBERFOR-CE's Motion for an abolition of the Slave trade, Apr. 2. Lond. 1792. giebt die meiften dafur und dawider vorgebrachten Grunde.

The history of the abolition of the Slave trade by TH. CLARKSON, 2 Voll. 8. London. 1808. Kur die Geschichte das Sauptwerf. Sauptfachlich barnach, jedoch auch nach andern Quellen :

D. Zune Darftellung 2c. (Th. I. S. 90.) ber gange zweite Theil. Die umfaffendste Behandlung des ganzen Gegenstandes.

Gine Aufzählung vieler andern Schriften in: Berfuch einer Geschichte des Regerstlavenhandels von Joh. Jac. Sell. Salle. 1791.

6. Einen gang andern Gang nahm diese Angele= genheit in Frankreich und ben Frangofischen Infeln. Statt nach Erfahrung handelte die Ra= tional = Versammlung nach allgemeinen Grundsätzen; und gab, indem sie die Erklarung der Menschenrechte auf die Inseln anwandte, burch bas Defret vom 15. Mai das Signal zu Greuelfcenen, welche fie bald 1791 felbst, aber zu fpat, bereute. Doch waren es nicht Die Meger, sondern Die Mulatten, welche, gleiche Rechte mit den Weißen fordernd, den Aufstand anfin= gen, und die Meger verführten. Wurden gleich biefe Emporungen auf den fleinen Infeln gestillt, fo wurde

#### 218 III. Der. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

dagegen St. Domingo das Opfer; und mit ihm vers lor das Mutterland die reichste Quelle seines auswärztigen Handels. (S. 123.).

Entstehung ber Société des amis des Noirs in Paris 1788, nicht bloß zur Abschaffung bes Stlavenbandels, fondern der Eflaverei. Ihr Ginfluß auf die Colonieen burd die in Paris befindlichen Mulatren. - Schon gleich bei Eroffnung ber Nationalversammlung Bewegungen und Streitigfeiten unter ben Beifen felber: befonders auf St. Domingo - Defret ber n. B. vom 15. Mai 1791: Gleichbeit der Rechte ber Weißen und Mulatten (gens de couleur). Widersegung und Ronalismus der Weißen: bie Mulatten ergreifen bie Waffen und wiegeln die Reger auf. Anfang ber Emporangen Aug. 1771. Bernichtung ber Plantagen; und Brand von Port : au : Prince, Nov. - Sendung der Commiffaire Santhonar und Polverel, wilber Safobiner mit biftatorifder Gewalt, von der gweis ten M. B. mit 6000 Mann; Cept. 1792. Ihre Berbin= bung mit den Mulatten; Schredendregierung; Bank mit bem Commandanten Galband (nie waren bie Weifen un= ter fic eins;) fie rufen gegen ibn bie Reger gu Sulfe; Plunderung, Megelei, und Brand von Cap Frangois 21. Juni 1793. Proflamation der Freiheit der Reger. -Nad Andbruch bes Rriege mit England Anfang ber Unternehmungen der Englauder gegen Domingo 1793. Sept. auf Ginladung einer Martei unter ben Weißen; Ginnabme und Eroberung mehrerer Plate 1793-1797 (G. 199.). Aber das Clima frag noch mehr als bas Schwerdt. Maumung ber Jufel 1798. Auswanderung der Weißen, und Berrichaft der Reger unter Touffaint Louverture: und nach deffen Begführung 1803 unter Deffalines. Christoph u. a.

BRYAN EDWARDS Historical survey of the French Colony in the Island of St. Domingo. 1797. (Th. I. S. 185.). Geht bis 1793.

Ilistoire des désastres de St. Domingue. Paris. 1795. Don einem geflüchteten Pflanzer mit Genausgteit erzählt. Was find felbst die Greuel der Bürgerfriege gegen die der Stlavenfriege!

Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de St. Domingue, par le Lieut. Gén. Baron Pamphile de Lacroix. II Voll. 1820. Der Berf. war an Ort und Stelle. Das hauptwerk von Französischer Seite.

7. Der vergebliche Versuch zur Wiedereroberung der Insel nach dem Frieden von Amiens befestigte 1802 die Negerherrschaft; die jest mit ganzlicher Zersterung 1803. der Städte einen eignen Staat Hayti errichteten. Det. Alber die-Ansührer bekriegten sich bald untereinander; und Frankreich behauptete sich wenigstens in dem von

M. RAINSFORD account of the blak empire of Hayti. Lond. 1805. Deutsch: Beimar. 1808.

Spanien abgetretenen Theile.

8. Wenn daher gleich der Friede von Amiens, der mit Herausgabe aller andern Eroberungen bloß Trinidad den Englandern ließ, in Westindien keine große Veränderungen im Besitzstand machte, so war doch Westindien nicht mehr, was es vor dem Kriege gewesen war. Die erste der dortigen Solonieen war verwüstet; nur mit Nähe erhielt man die Ruhe anf den andern; laute Klagen tonten nach Europa herzüber; nicht einmal Jamaika konnte sich heben! Nur unter einem Zusammenflusse von Umständen mochten sene Treibhäuser gedeihen; diese hatten sich verändert;

220 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

und ihre glücklichen Zeiten waren, vermuthlich auf immer, dahin.

Q. Gang anders war die Lage der großen Spa= nischen Continentaleolonieen von Amerika. War auch auf ihnen Sklaverei, so war doch nirgends Ue= bermacht ber Sklaven. Man borte von feinen bedeus tenden Unruhen; und die Unterbrechung der Communikation mit dem Mutterlande schien das einzige Uebel zu fenn, das sie von den Folgen des Rriegs empfan= ben. Unterrichtete Reisende zogen großentheils den Schleier zuruck, der fie bisher dem Unblick verbarg; und bestätigten jenes ftille innere Gedeiben, eine Folge der großern Handelsfreiheit (S. 128.), wenn sie mit alle dem auch nur erft aus ihrer Kindheit heraustra= ten. Unter ihnen fand jest Merifo, durch feine Bevolferung, feine Schafe und Produfte, und feine Lage zum erften Sandelslande der Welt bestimmt, oben an. Buenos Unres batte fich burch feinen Sandel gehoben; weniger, wie es scheint, Reu-Granaba und Peru. Wie auch immer die politischen Berhaltniffe diefer Lander sich entwickelten, fo fonn= ten doch ihre Sandelsverhaltniffe nicht die alten bleiben; und zu welchen Resultaten mußte nicht schon Diese Beranderung führen?

Bu den Schriften, welche über das Spanische Amerika ein so viel helleres Licht verbreiten, gehören vor allen die Werke des Hrn. Al. von Zumboldt; von denen hier erwähnt werden muß:

- Essay politique sur le Royaume de la nouvelle Espagne. Paris. 1808. Seitdem es vollendet worden ist, das hauptwerf über Merico.
- Voyage à la partie orientale de la Tierra sirma par DE Pons. Par. 1806. 3 Voll. Hauptwerk sur Carracas, Benezuela 2c.
- Skinnen on the present state of Peru. London, 1806. 4. Sehr sehrreiche Auszüge aus dem, auf einer Prise erbeuteten, Mercurio Peruano.
- D. Felix Azara voyage dans l'Amérique méridionale, depuis 1781 1801. Paris. 1807. T. I IV. Das haupt= werf über Buenos Upres und Paraguay. Die beiden leg= ten Bande umfassen nur die Naturgeschichte.
- Beiträge zur genauern Kenntniß der Spanischen Besitzungen in Amerika von Chr. Aug. Licher. Dresden. 1802. Aus Spanischen Quellen, Besonders wichtig für den neuern Handelszustand von Buenos Apres.
- 10. Brasilien befand sich in andern Berhältnissen, wie das Spanische Amerika. Pombal's Monopol der Compagnie von Maranhao endete zwar nach seinem Fall; doch hörte man von keinen andern Milsberungen des Handelszwangs. Aber da das Muttersland im Interesse Englands blieb, so wurde die freie Communisation nicht unterbrochen; es mußte durch die Seekriege der Europäer mehr gewinnen als verlieren. Die Zeiten näherten sich, wo jene politischen Berhältznisse des Mutterlandes der Colonie die Unabhängigkeit bereiten, und Südamerika ein Reich geben sollten, von gleichem Umfange und vielleicht noch größerer Fruchtbarkeit, als Nord-Amerika einen Freistaat besigt. Stizze von Brasilien, von J. Lobo da Silveira. Stock-

holm. 1809. Deutsch von einem Portugiesen geschrieben :

## 222 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

und voll interessanter Machrichten, die zugleich das innere Aufblüben bestätigen.

- Der handel von Portugal im Jahre 1804, in: Europäisfche Annalen 1806. St. 4. S. 42. giebt die glaubwursbigsten Nachrichten über die damalige Aussuhr Brafiliens.
- und die Abschaffung des Sclavenhandels in England und Danemark auf die Afrikanischen Küstenco- Lonicen haben wird, so wie der lange Besit Eng- lands auf das Cap, kann erst die Zeit lehren. Uezberhaupt aber wurde in dieser Periode Afrika weit mehr in den Gesichtskreis der Europäer gezogen, als je vorher. Die Erforschung seines Innern ward die große Aufgabe der Zeit. Durch Bruce, durch die Unternehmungen der Brittisch=Afrikanischen Gezsellschaft, durch die Aegyptische Expedition ward das Dunkel, das diesen Weltheil bedeckte, zum Theil erhellt; was sehlte, gab nur den Reiz zu neuen Bersuchen. Welche neue Welt dämmert nicht auch hier dem Europäer auf?

Travels to discover the sources of the Nile in the years 1768—1773. by James Bruce. London. 1790. 5 Voll. 4. Sweite Ausgabe 7 Voll. 8. 1805.

Proceedings of the Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa. London. 1790. 4. Die Gesellschaft, gestistet Juni 1788, verdoppelt den Werth ihrer Arbeiten durch Rennel's tressiche Charten von Nordafrika.

12. Der Einfluß der Europäischen Revolutionen auf Offindien war zunächst bloß militärischer Art.

Auf dem Continent von Indien hatten die Britten keine Europäer mehr als Rivalen zu fürchten; der Krieg mit Holland verschaffte ihnen auch die Inseln; sie wurden also das allein herrschende Bolk. Aber in Indien selbst riffen die Kriege dennoch fast nicht ab; und der Fall des Reichs von Mysore ward hier Epo: 1799 che machend.

er der furchtbarste Feind der Britten; und ihre Milistairmacht blieb deshalb mehr im Süden concentrirt. Verbindungen der andern Indischen Mächte, besonders der Marattenfürsten, mit ihm zu verhindern, diese wo möglich gegen ihn an sich anzuschließen, indem man selbst die Beute mit ihnen theilte, war das Hauptziel der Vrittischen Politik. So wurde die Macht des neuen Jugurtha in dem nächsten Kriege gebrochen; indem er die Hälfte seiner Länder verlor; aber auch seinen Groll gegen die Britten dadurch versdeppelte.

Neuer Krieg Tippo's 1790—1792. Veranlassung durch seinen Angriss auf den Rajah von Travancore, dem Versbundeten der Engländer, um die Küsten von Süd: Maslabar zu erobern. Daher Theilnahme der Engländer, in Verbindung mit den Maratten und dem Nizam. Einenahme von Bangalore 1791; jedoch vergebliche Unternehmungen gegen die Hauptstadt unter Cornwallis und Aber crombie. Aber 1792 Erneuerung des Zugs: und Frieden unter den Mauern von Seringapatam 17. Märzmit Einschluß der Brittischen Allierten. Bedingungen: 1. Tippo tritt die Hälfte seiner Länder ab, nach Auswahl der Allierten. 2. Er zahlt drei Eroren Rupien; und giebt

#### 224 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

3. bis dur geleisteten Jahlung zwei seiner Sohne als Geisfeln. — Die Englander nahmen für sich und für ihre Alliirte Provinzen, die mit ihren alten Besitzungen grenzten.

Neber die Veranlaffung des Kriegs genaue Nachrichten im Polit. Journal 1792. S. 1045.

14. War es unter diesen Umständen zu verwuns dern, wenn Tippo bei Gelegenheit der Alegyptischen Expedition aufs neue das Schwerdt ergriff? Aber die voreilige Bekanntmachung seiner Gesandtschaft nach Isle de France hatte die Britten geweckt; sie beschlossen zuvorzukommen; und mit der Eroberung von Sezringapatam siel zugleich das Neich; indem Tipzpo sich unter den Trümmern seines Throns begrub.

Mückwirkung der Französischen Nevolution auf Tippo durch einige Abenteurer; und Errichtung eines Jakobinerklubbs an dem Hoke des Bürger=Sultans 1797. Seine Gesandtschaften nach Isle de France, und an Zemaun Schah von Oft: Persien 1798. Vesorgnisse und große Thätigkeit der Britten, und Vordringen ihrer Armeen unter General Harris Febr. 1799. Velagerung und Erstürmung von Sezingapatam 4. Mai. Tod des Sultans; und Theilung seines Neichs; indem ein Sprößling aus der alten Familie der Najahs in dem Ueberreste als Vrittischer Vasallauf den Thron erhoben wird.

View of the origin and conduct of the war with Tippo Sultan, by ALEX. BEATSON. Lond. 1800.

Hober Ally und Tippo Saheb, oder historisch geographische Uebersicht des Mysorischen Neichs, und dessen Entstehung und Zertheilung; von M. C. Sprengel. Weimar. 1801. Mit Benugung der besten Brittischen Quellen.

15. Seit dem Fall von Mysore hat sich die Britz tische Politik in Ostindien sichtbar so geändert, wie es die Politik des übermächtigen Eroberers zu thun pflegt. Die mittelbare Herrschaft ward immer mehr in eine unmittelbare verwandelt; die Bundesgenossen der Compagnie wurden abgesest, ihre Länder ganz oder gropfentheils eingezogen; und in dem was sie behielten mußten sie Brittische Garnisonen unterhalten, oder Tribut dasur bezahlen.

Wegnahme von Tanjore 1799; als der Rajah sich freiwillig in Pension sehen ließ; von halb Dude und Allahabad nach Verjagung des widerspenstigen Nabobs Aly, durch Beschühung eines unfähigen Kronprätendenten 1799, der bald ganz in Pension geseht wurde. Einziehung von ganz Carnatif, nach dem Tode des Nabob von Arcot Juli 1800 auf die empörendste Weise.

Instruktion des Nabob von Carnatik an seine Agenten in London; in: v. Archenholz Minerva. 1802. S. 335.

16. So blieben die Marattenfürsten die einzigen mächtigen Gegner in Indien; theils furchtbar durch sich selber, wie Holfar, theils durch franzbsische Offiziere, die sie in ihre Dienste nahmen. Zum Glück für die Britten fand unter ihnen selber keine Einigkeit statt. Wie kann aber der Frieden mit Wölkern bestezhen, bei denen Krieg der gewöhnliche Zustand ist; so lange sie nicht dazu unfähig gemacht sind?

Krieg mit den verbündeten Rajahs von Berar, (S. 116.) und dem Scindia, der durch Perron seine Truppen europäisiren ließ, Sept. — Dec. 1803. Siege der Britzten, Sinnahme von Agra und selbst Delhi, dem Siß des Großmoguls. Friede 30. Dec. 1803. Bedingungen: 1. Decren's hist. Schrift. 9. B.

# 226 III. Der. A. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

Abtretung des Duab (zwischen dem Jumna und Gauges;) von Vervach in Suzerat; und von dem Distrift Kuttak mit dem Hasen Balasore zwischen Bengalen und den Circars. 2. Versprechen der Najahs, keine fremde Europäer in Dienste zu nehmen oder zu behalten. 3. Der Großmogul bleibt in der völligsten Abhängigkeit der Britten; (und wird bald bloßer Pensionair). — Der Krieg mit Holfar (zugleich dem Feinde des Scindiah), seit Apr. 1804 anfangs mit schlechtem Glück von den Britten gesführt, bestand doch nur in einem Grenzkriege.

Beitrage zur neuesten Geschichte Indiens in Europäisch. Annalen 1805. B. 3. 4. aus aufgefangenen Depeschen des General = Gouverneurs Wellesley im Monitour befannt gemacht.

Tricken von Amiens die Besitzungen der Hollander auf Ceylon kamen, erweiterten das unmittelbare Gezbiet der Compagnie über die ganze Osikuste; den grißzten Theil der Westküste; und am Ganges und Jumna bis nach Delhi. Aber sie veränderten auch völlig die militairische Lage der Britten in Osimdien. Statt des südlichen ward sest das nördliche Indien, die Länder am Oberganges, der Hauptsiß ihrer Macht. So wurzden Schregenster, wovon auch bei der Behauptung der Herrschaft doch stets ein gespannter Zustand die Folge ist.

18. Bei der großen Erweiterung des Gebiets, bes sonders der Präsidentschaften von Madraß und Bom= bay durch Tippo's Fall, vergrößerten sich auch noth= wendig die Territorialeinkunfte; aber schwerlich mehr, als daß sie knur hinreichten die Ausgaben zu bestreisten; und über den ganzen Zustand der Compagnie ward immer mehr, wie es scheint, ein absichtliches Dunkel verbreitet. Viel mußte in Indien von dem Charafter des jedesmaligen Generalgouverneurs abshangen; wie ganz anders war der Geist der Verwalstung unter dem einfachen Cornwallis, und dem prachtsliebenden Wellesley? Mit der Erweiterung des Gesbiets stieg schon an sich die Macht dieser Vicekonige; aber die Umstände erforderten es auch zuweilen, sie ausdrücklich zu vergrößern.

Brittische Generalgouverneurs in Indien waren nach Hastings 1774—1785, zuerst L. Cornwallis bis 1794. Hierauf J. Shore; und als dieser, wegen ausgebrochener Unruhen unter dem Militair, 1796 zurückgerusen ward, wiederum L. Cornwallis; der jedoch, da die Unruhen beigelegt wurden, ohne hinzugehn, seine Stelle wieder niederlegte 1797. Hierauf Martis Wellestelle wieder niederlegte 1797. Hierauf Martis Wellestelle (L. Mornington;) zurückgerusen 1804; wordauf L. Cornwallis, zum drittenmal ernaunt, wirklich hinging; aber bald nach seiner Ankunst starb 1805. Ihm folgte L. Minto; und diesem 1813 Graf Moira (Martis Hastings).

The East-India annual Register and Directory. Dieser, jährlich zu London erscheinende, Brittisch : Indische Staats= Calender, giebt über die dortige Verwaltungs : Organisation die besten Aufschlusse.

19. Der Brittisch = Offindische Handel ward durch die Eroberungen von den Hollandern (S. 199.) na= türlich erweitert, da der ganze Gewürzhandel jest in ihre Hande kam. Dauerte gleich das Monopol der

# 228 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

Compagnie fort, so ward es doch durch die Einrichstung beschränkt, daß auch Privatkausleute, jedoch nur 1793 auf den Schiffen der Compagnie, gegen die bestimmte Abgabe, nach Indien handeln durften. Von einem drückenden Monopol der Compagnie konnte ohnes dem bei den bekannten Einrichtungen des Handels ihzer Alktien, und des meistbietenden Verlaufs ihrer Waaren, nicht eigentlich die Nede seyn.

20. Die hollandisch = Dftindische Compagnie, 1795 schon lange ihrer Auflösung entgegen gehend, erlosch Spt, nach ber Revolution bes Mutterlandes gleich einer ausgebrannten Rerze. Nicht alfo die Berlufte ihrer Besitzungen, ber Mangel an eigner innerer Lebens= fraft war es, ber ihren Untergang herbeiführte. Schon lange hatten bie Territorialeinkunfte ber meiften Befigungen nicht mehr die Roften ber Berwaltung auf= gebracht; und die Bortheile des Sandels raubte groß= tentheils der Schleichhandel ihrer eignen, mit faufmannischem Geiz bezahlten, Bedienten. Ihre Befigungen, von denen im Frieden von Amiens bloß Ceplon abgetreten ward, wurden Gigenthum ber Ra= tion; und ihre Schulden zu ber Maffe ber Nationals schulden geschlagen. Die Verwaltung in Europa ward 24. Dec. einer Regierungs = Commission übertragen; Die in In= Dien scheint unverandert diefelbe geblieben gu feyn. 1803 Mas den Handel betrifft, fo wurde das Monopol deffelben nach dem Weftlichen Offindien aufgehoben; und nur auf das bftliche, (die eigentlichen Molucken und ben Gewürzhandel), beschränft.

Auf das langsame Sinken der Compagnie folgte seit dem Ariege mit England 1780 der schnelle Kall. Die Schulden, die 1781 nicht mehr als zwölf Millionen Gulden betrugen, waren 1792 auf 107 Millionen angewachsen; die Sinuahme hatte in diesem Zeitraume über 70 Millionen weniger; die Ausgaben über 30 Millionen mehr betragen, als in den vorhergehenden zwölf Jahren.

Staat der Generale Nederlandschen Oostindischen Compagnie behelzende Rapporten van de Heeren Haar Ed. Groot Mog. Gecommitteerden en Bylagen, in date 14. Juli 1791. Amsterdam. 1792. II Voll. 8. Das Buch ents halt zuerst einen dreifachen Bericht der Commissarien an die G. Staaten, über den Finanzustand der Compagnie; mit allen nothigen Aftenstücken. — Nachmals erschien:

Bericht rakende de Vernietiging van het tegenwoordig Bewind der Oost-Indische Compagnie; in: Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken Oct. 1795. S. 6381 ff. Für die Geschichte der letten Periode der Compagnie 1770—1792 das Hauptaftenstück, mit allen Angaben und Belegen. Der schon früher augefangene innere Verfall wird übrisgens auch hier eingeständen.

Bericht van den tegenwoordigen Toestand der Bataafsche Bezittingen in Oost-Indien, van den Handel op dezelve, door Dirck van Hoogendorp. Delft. 1799. (Deutsch bearbeitet in: Berlinische Monatschrift Nov. 1800. bis Juni 1801). Die lebendigste, (ob auch treueste?) Schilderung des elenden Zustandes in Ostindien selbst. Der Berfasser war auf Java arretirt; entsam aber nach Holland. Ihm ist nicht widersprochen.

Beknopte Beschryving der Oost-Indischen Etablissementen, verzeld van eenige Bylagen, door Any Huysens, Oud Koopmann etc. Utrecht. 1789. Brauchbar für die Kenntniß der Organisation der Compagnie in Indien: besonders nach durch die Beilage No. 3. die das Neglement des G. Gouv. Jakob Mossel 1753 über den ganzen

230 III. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

Mang: und Befoldunge: Etat ber Bebienten ber Compagnie in D. J. enthält.

- 21. Das Frangbiische Offindien beschränfte fich seit dem Ausbruch des Revolutionskrieges bald von felbst auf Isle de France und Deurbon. Geschütt burch ibre Lage, und dem Mutterlande treu, behaup= teten fich diese Inseln nicht nur gegen fremde Angriffe, fondern, was noch schwerer war, auch gegen die in= nern Sturme der Revolution. Cowohl durch die Ca= perei, als durch die von dort aus unterhaltene Ber= bindung mit einzelnen Indischen Fürsten, blieben sie England ein Dorn im Auge.
- 22. Die Niederlaffungen der Britten in Auftralien (S. 121.) waren sehon so weit gedieben, daß fie fich felber erhielten, und befonders burch Schafzucht bem Mutterlande einen reichen Lohn versprachen. Bwei Tochtercolonicen waren bereits auf der Rorfolfsinsel und van Diemensland gestiftet. Auch den großen Deean umfaßte fortbauernd bie Schifffahrt ber Britten. Auf Dtabeite wurden Versuche zu Missionen ge= macht; die Sandwich = Inseln fingen an Europäische Cultur anzunehmen; und bie bisher unbefannten Theile ber Ruften von N. W. Amerika um ben Mutka= Sund erhielten durch ben Pelghandel eine folche Bich= tigkeit, daß sie beinabe einen Krieg zwischen Groß-

1790 britannien und Spanien erzeugt batten.

# Erster Zeitraum. Von 1786 bis 1797.

## Zweiter Theil.

Geschichte des nördlichen Europäischen Staatensustems in diesem Zeitraum.

Jeitraum entwickelten sich im Garzen aus der geschlose seitraum entwickelten sich im Garzen aus der geschlose seinen Berbindung Rußlands mit Destreich; und seiner aufgelösten Berbindung mit Preußen. Sowohl der Russisch Destreichische Krieg mit den Türken, und der dadurch wieder herbeigeführte mit den Schweden, als die garze Reihe der Schicksale Polens und die endsliche Auflösung dieses Staats gingen daraus hervor. Das durch die Hollandischen Unruben veranlaßte Bündsniß zwischen Preußen und England gab der letztern Macht zugleich einen größern Einfluß auf den Norzben, als sie sonst ausgeübt hatte, und in der letzten Hälfte des Zeitraums wirkten auch die neuen Scenen in Frankreich, indem sie überhaupt den Geist der Casbinette änderten, auf den Norden ein.

2. Wie viel, bei ber Spannung Ruflands mit England und Preußen, auch vielleicht bie fremde Politie zu bem Ausbruch des Kriegs mit ber Pforte beitrug, so war doch Potemfin der Haupturheber (S. 162.), wie er, als Dberbefehlshaber, Die Cede 1787 deffelben blieb. Aber der Krieg erhielt das Ansehen Aug. eines Defensiv = Rriegs, ba die Pforte ihn querfti er= 1788 flarte. Um besto sicherer burfte man auf Die Theils nahme Joseph's rechnen; wie forgfaltig auch bie Turken jeden Unlaß zum Zwift mit ihm vermieben. So entstand ein vierjähriger Kampf; durch welchen Rufland nur einen geringen Theil seiner Erwar= tungen erfüllt fah; und Joseph, furchtbar in feinen Hoffnungen getäuscht, ohne das Ende zu sehen, sich felber fein Grab grub!

Fbr.

Schauplage des Rriegs waren theile die Krimm und Beffarabien fur bie Ruffen allein; theils die Donau : Lanber von Bosnien bis gur Moldau fur Deftreicher und Ruffen. Roch 1787 vergebliche Angriffe ber Turten gur See bei Kinburn, Sept. und Oct., um die Krimm wieberguerobern. Die Ruffen, bieber gewohnt, nach Romer= fitte, mit maßigen Armeen aufzutreten, erschienen dieß= mal mit viel großerer Macht; bas Sauptheer unter Potemfin, ein zweites an den Grengen der Moldan unter Momanzow. Die Turfen, Saupt = Schlachten vermeibend, vertheidigten ihre Festungen. Im Jahre 1788 unglückliche Seefchlachten fur die Turfen bei den Mundungen bes Dniepers 28. Juni und 12. Juli; und darauf Belagerung Dezakows von Juli - Dec. durch Potemkin. Ginnahme durch Sturm und fchreckliches Blutbab 17. Dec. -Anfang bes Deftreichifden Rriege mit dem Sauptheer unter Joseph felber und Lafen, Mary. Conberbares Gp= Rem eines Defensiverieges durch einen Greng : Cordon; von

den Turfen im Bannat durchbrochen Aug. Die Nacht bei Lugofch 20. Cept. foftete Jofeph feinen Feldherrn= ruhm und feine Befundheit. Er verläßt bald mißmuthig das Geer; indem Landon mit Saddie das Obercomman= bo erhalt. - Dagegen Vereinigung bes Corps unter bem Prinzen von Coburg mit den Ruffen in der Moldau; und Cinnahme von Chotzim 19. Gept. - Im folgen= den Keldzuge 1789 glucklichere Kortschritte der Destreicher unter Laudon, Eroberung Belgrads 8. Oct. und Belagerung Orfowas. In ber Moldau unter Coburg und Suwarow Siege bei Fochfchani 31. Jul. und bei Martineffie am Rimnit 22. Cept. Bei ben Ruffen fortdauernd Belagerungefrieg. Eroberung von Ballag 1. Mai; von Aciermann 13. Oct.; von Bender 15. Nov. Nicht weniger im Jahr 1790, als nach Joseph's Tode Deftreich ichon gurudtrat, Eroberung von Kilianova 15. Oct. und grausenvolle Ersturmung Ismails durch Suwarow 22. Dec.

Geschichte des Destreichisch = Ausstein und Turkischen Krieges in den Jahren von 1787—1792 nebst Aftenstücken und Urkunden. Leipzig. 1792. — Aus dem politischen Journal compilirt.

Considerations sur la guerre actuelle des Turcs par Mr. DE VOLNEY. à Londres. 1788. — Neber die bevorstehende Theilung des Turssischen Reichs, und Frankreichs Interesse dabei, besonders in Nücksicht Aegyptens. — Als Kritif sehr gründlich, aber muhsam zu lesen:

Examen du livre intitulé Considérations etc. par Mr. DE PEYSSONEL, Amsterdam. 1788.

3. Jedoch die Bedrängnisse der Pforte hatten auch die Thätigkeit andrer Mächte, Englands und vorzäuglich Preußens, aufgeregt. Dhne selber Antheil zu nehmen, suchten sie in Polen und Schweden

Diversionen zu bewirken. Gustav III. glaubte den Zeitpunkt gefunden zu haben, von dem drückenden Uebergewichte des Nachbarn sich durch einen kühnen Streich zu befreien. So brach er mit Rußland; und hatte bald, nicht nur mit außern, sondern auch mit innern Feinden im Kampf, Gelegenheit genug zu zeigen, was der außerordentliche Mann, wenn auch sich allein überlassen, vermag. Sein Kampf war nicht ohne Nuhm; und endete ohne Verlust.

Einfall bes Konige in Muffifch Finnland 23. Juni 1788: und Ruffifche Kriegeerflarung II. Juli. Der Krieg, an= gleich Laud = und Seefrieg, erweitert durch Theilnahme Danemarts zu Bunften Mußlande, vermoge der beftebenben Alliang (G. 155.) Sept. Einfall von Norwegen und Bedrobung Gothenburgs; jedoch auf Brittifche Berwendung bereits 9. Oct. Baffenftillftand und demnachft Ruckzug. - Unentschiedene Geefchlacht bei Sochland 17. Juli. - Aber Aufftand bei ber Schwedischen Armee Aug., weil ein Angriffefrieg gegen die Constitution fev; und felbft eigenmachtiger Waffenftillftand mit Rugland. Bufammenberufung der Stande; und durch die Unious. und Sicher= heitsafte 3. April 1789 erweiterte fonigliche Macht, und Mecht des Kriege und Friedens, nicht obne beftigen Wiber= fpruch des Abels. Seitdem Erneuerung bes Krieges; jeboch in Kinnland nur heftige Poftengefechte; aber blutiger Rampf gur See, fowohl der großen ale ber Scheerenflotten. Sieg ber Auffischen Scheerenflotte 24. Aug. Go auch in bem folgenden Jahr 1790. Alegeschlagener Angriff auf die Klotte bei Reval 14. Mai; aber Sieg des Konigs mit ber Scheerenflotte 15. Didi. Rach bem Geetreffen vom 3. Juni Rudjug der Schwedischen Flotte und Blofade im Wiburgfund; und in bem Treffen 3. Juli großer Berluft. Aber wieder Sieg des Konigs mit der Scheerenflotte in Svenffa=Sund 9. Juli. Darauf angefangene Unterhandlung; und Abicbluß des Friedens, ohne fremde Dermittelung, ju Werela 14. Ang. Bedingungen: 1. Biederberftellung des vollen Status quo vor dem Kriege. 2. Mußland erfennt die bestehende Schwedische Berfaffung an.

Bevollmächtigte: von Rugland B. v. Igelftrom; von Schweden: B. v. Armfeldt.

Memoire sur la Campagne de 1788 en Suede, par le prince CHARLES de Hesse. à Copenhague. 1789. Kur die Geschichte bes Danischen Keldzugs.

4. Diel größere Schwierigkeiten machte die Beendigung des Turkenkriegs, weil sich Fremde barein mischten. England, und besonders Preugen, wollten Die Bedingungen vorschreiben; eine Preußische Allianz 1790 ward mit der Pforte geschlossen; eine Preußische Ur- 31. mee ward in Schlesien versammelt. Der Tod Jo: feph's II., und die Lage der Monarchie beim Regierungeantritt Leopold's, verstärften die Friedens= hoffnung. Belgien in offnem Aufstande (G. 177.); Ungarn migvergnügt und unruhig; ber ganze Staat erschepft und ohne innere Haltung. Doch ward ber Congreß zu Reichenbach noch unter febr ungewiffen Aussichten eröffnet.

Eröffnung des Congresses zu Reichenbach Jun. 1790. Projett von Bergberg: Berausgabe Galligiens an Polen gegen eine Entschädigung in Gervien und der Ballachen nach ben Paffarowißer Grenzen (Th. I. S. 306.); und fur Preu-Ben Danzig und Thorn; verworfen von Destreich. Aber bei herzberg's Sinten Aufgabe des Projetts; und Beftehung auf dem ftriften Status quo. Convention gu Reichenbach 27. Juli; als Grundlage des funftigen Friedens zwischen Deftreich und der Pforte; indem Deftreich in ben Status quo einwilligt; und Preußen und die Seemächte ihre Hulfe in den Niederlanden versprechen.

HERZBERG Recueil etc. T. III. p. 77 sq.

Bevollmächtigte; von Destreich: Fürst Meuß und Baron von Spielmann. Von Preußen Gr. Herzberg. Von Eng= land Jos. Ewart. Von der Nepublik van Neede.

5. Die nachste Folge dieser Verhandlung war ein Spt. Waffenstillstand zwischen Destreich und der Pforzte; aber mit dem Abschluß des Definitivfriedens zu Szistové verzog es sich wegen mehrerer Zwischenvorfälle und einiger Modisikationen bis in die Mitte des folgenden Jahrs.

Friede zu Szistové zwischen Destreich und der Pforte 4. Aug. 1791. Bedingungen: I. Wiederherstellung des Status quo vor dem Kriege; doch bleibt Alt = Orsowa, aber unbe= festigt, bei Destreich. 2. Die Festung Chosim bleibt bis zum Frieden mit Außland von Destreich beseht. 3. Ge= nauere Grenzbestimmung; durch die Convention vom 28. Nov. 1795 berichtigt.

Bevollmächtigte: der Baron von Gerbert; und ber Reis Effendi.

6. Viel schwieriger war die Negociation mit Rußland. Catharina, mit Schweden bereits ausgezsihnt, ließ den hohen Ton, in dem Preußen, und besonders England, ihr gleiche Bedingungen des Status quo vorschreiben wollten, sich nicht gefallen. Umsfonst ließ Pitt, unter dem Murren der Nation, eine Flotte ausrüsten; Catharina erklärte, ihren Frieden als lein schließen zu wollen; und schloß ihn allein.

Abschluß der Praliminarien zwischen Außland und der Pforte 11. Aug. 1791; in einen Definitivfrieden verswandelt zu Fassy 9. Jan. 1792. Bedingungen: 1. Auß-land behält Oczasow mit dem Landstrich zwischen dem Dnieper und Niester, welcher letztere die Grenze wird. 2. Soust bleiben, mit Rückgabe aller Eroberungen, die Grenzen wie vor dem Ariege. — Potem kin, der Urheber des Ariegs, erlebte nicht mehr den Friedensschluß. Er war am 15. Oct. 1791 auf der Reise unweit Jassy unter einem Baum gestorben.

Bevollmächtigte zu Jaffy: der Graf Besborodfo; und der Großvezier Jusuf Pascha.

- 7. Nach viersährigem Kampfe und mit Strömen Bluts hatte man also kaum die Außenwerke eines Staats einreißen können, den man hatte umstürzen wollen; (so viel vermag Nationalsinn und Muth gezgen Taktik!) und selbst diese mußte man bis auf wezniges wieder zurückgeben. Auch ohne weite Eroberunzgen war aber doch der Kampf nicht minder folgenreich.
- 8. Die erste und wichtigste Folge war die Besestigung der Herrschaft Rußlands am schwarzen Meer.
  Ihm blieben die Krimm und die angrenzenden Länder.
  Freilich damals meist Büsten; aber Büsten, wo bald Cherson und Odessa aufblühen konnten. Nicht für sich, sondern für künstige Geschlechter, hat Catharina hier gepflanzt. Was von hier aus werden kann, lehrt ein Blick auf das nahe Aegeische Meer mit seinen Küsten und Inseln; was werden wird, mag die künstige Geschichte erzählen.

Aber diese Vortheile waren auch mit der, noch immer nicht geheilten, Verwirrung des Aussischen Geldwesens erstauft. Seit dem Ansang dieses Türkenkriegs sank das von Satharina 1768 geschaffene Papiergeld unter seinen Nominalwerth; und bei den wiederholten Emissionen hörte auch dieses Sinken nicht wieder auf, bis es zuletzt auf etwa Ein Viertheil seines Werths gefallen war.

Ueber Rußlands Papiergeld und die Mittel, dasselbe bet einem unveränderlichen Werthe zu erhalten, von L. J. Jakob. Halle. 1817. Nicht bloß aus theoretischen, son= dern zugleich praktischen Kenntnissen geschöpft.

9. Höherer Gewinn für die Gegenwart war die Bildung von Feldherren. Ruffen und Deutsche fanden die ihrigen: Suwarow und Coburg, wetteisernd ohne Neid, waren wohl mehr werth als das zerstörte Oczafow, und Chotzim. Die Zeiten waren nahe, wo beide auf andern Schauplägen auftreten sollten. Warzum mußte ihre große Laufbahn erst am Abend ihres Lebens beginnen?

Unthing Bersuch einer Kriegsgeschichte bes Grafen Al. Suwarow. 3. The. 1799.

10. Für die beiden Nachbarstaaten, Schweden und Polen, hatte auch dieser zweite Türkenkrieg ganz entgegengesetzte Resultate. Für Schweden war der Preis des Kriegs seine befestigte Selbstständigkeit; und die Freundschaft mit Rußland. Ob man aber auch die neue große Erweiterung der königlichen Macht als Glück ansehen mußte? Schon die nächsten Jahre zeigeten, daß sie sür Schweden höchst bedenklich werden

Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfust. - 1797. 239

könne! Und Niemand buste bald dafür harter, als der unglückliche Gustav III.!

Auf den Frieden zu Werela folgte bald eine De fen sive Allianz mit Rußland 19. Oct. 1791; durch die gleiche gestimmten Gesinnungen gegen Frankreich herbeigeführt. Entschluß Gustav's III. zur Theilnahme an der Allianz gegen Frankreich, indem er sich selber an die Spihe stellt. Aber große Gährung unter dem Adel; und Ermordung des Königs nach dem Keichstage zu Geste 16. März 1792. Die Erhaltung der Neutralität unter der Regentschaft des Herzogs Carl von Südermanland (bis 1796) war davon die Folge.

Meifen über den Sund. Tubingen 1803. Reich an Aufkla-

vielelte sich aus jenem Kriege für Polen. Schon während deffelben ward sein Untergang vorbereitet. Die Spannung Rußlands und Preußens wirkte noth= wendig auf diesen Staat zurück; und die Lage ward bald so, daß Neutralität eine Ummöglichkeit war.

Russischer Antrag an den Confoderationsreichstag, von Stanislans begünstigt, zu einem Bundnis bei Ausbruch des Türkenfriegs, um Polen bereinzuziehen! dagegen Erstlärung Preußens an Polen 12. Oct. 1788, daß es dieß als einen Schritt gegen sich betrachten wurde.

Vom Entstehen und Untergange der Polnischen Constitution vom 3. Mai 1791. 2 Th. Germanien 1793. Geht bis zur vollzogenen zweiten Polnischen Theilung Oct. 1793. Von Polnischen Patrioten geschrieben. Auch der gerechteste Schmerz thut aber doch wohl, seinen Ausdruck zu mäßigen.

— Die Rückseite des Gemäldes soll zeigen:

Histoire de la prétendue revolution de Pologne, avec un examen de sa nouvelle constitution; par Mr. Menés. Paris. 1793. Die neue Constitution founte freilich einem hestigen Jasobiner nicht genügen.

man in Preußen einen Beschüßer sah. Abschaffung der von Außland garantirten Versassung, (S. 152.) und Einführung einer neuen Constitution, wie sie dem Zeitalter angemessen war, wurde ihr Hauptzweck. Fortdauernd dabei aufgemuntert von Preußen, kam es selbst mit dieser Macht zu einer Allianz; in welcher Mrz. nicht nur Polen seine jezigen Besitzungen garantirt, sondern auch Hüsse versprochen ward, wenn Fremde es wegen seiner innern Angelegenheiten angreisen wollzten. Freilich stutzten die Polen, da man auch schon jest ansing von der Acquisition von Danzig und Thorn zu sprechen.

Die ersten Differenzen zwischen Preußen und Polen entsstanden bei den Verhandlungen über den Handelstraftat; wobei Danzigs Abtretung in Anregung gebracht ward. Die Allianz ward abgeschlossen, ohne den Handelstraftat zu Stande gebracht zu haben.

13. Sich der Russischen Vormundschaft entledisgend, und dessen Truppen den Durchmarsch verweisgernd, betrug sich daher jetzt Polen als souverainer Staat. Ignaz Potocky und seine Freunde betrieben unterdes, mit dem Veisall Preusens, in tiefer Stille die Entwerfung der neuen Constitution. Auch der König war gewonnen, so weit er zu gewinnen stand.

Gesch. d. nordl. Eur. Staatensyst. - 1797. 241

Aber so tief waren dennoch die alten Vörurtheile ge= wurzelt, daß die Annahme dieser Constitution nur 3. durch eine Art von Ueberraschung durchgesetzt wer= Mat den konnte.

Constitution vom 3. Mai: Hauptpunkte: 1 Die Berwandlung des Wahlreichs in ein Erbreich. 2. Der Churfürst von Sachsen wird zum Nachfolger erklärt; in seinem Hause soll der Thron erblich bleiben. 3. Der Koenig mit dem Staatsrath hat die ausübende Macht. 4. Fortdauer des Neichstags in zwei Kammern; mit Aufstedung des Liberum veto. 5. Bestätigung aller Vorrechte des Adels; sedoch 6. auch einige Begünstigungen für den Bürger: und Vauernstand. Freilich waren diese sehr beschränkt; aber ließ sich auf einmal mehr geben, ohne die bisherige Nation, den Adel, zu erzürnen?

Die beste Kritik derselben in Jekel Staatsveranderungen 20. S. Th. I. S. 269.

- 14. Selten ward eine Constitution mit größerem Enthusiasmus aufgenommen! Die Nation sah in ihr die Morgenröthe ihrer Freiheit. Aber ihre Vertheidizgung war schwieriger als ihre Entwerfung; und ward fast unmöglich, weil der, der sie hätte vertheidigen solzlen, der König, zu schwach war, sie auch nur verztheidigen zu wollen.
- 15. Absichtlich schien Catharina ein furchtbares Stillschweigen zu beobachten, so lange noch der Krieg mit den Türken ihr die Hände band. Auch brach sie es nicht ohne Vorwand. Die Vereinigung einer Hand= voll Unzufriedener, Felix Potocky's und seiner Gehülzsen, zu Targowiß, zur Aufrechthaltung der alter

Constitution, mußte diesen geben. Unter ihrem Schutz 1792 errichteten sie eine Confoderation; (bald laut von 14. ihnen selber verwünscht;) die die Nation hieß! Was Mai mußte man jest nicht erwarten, da auch der Friede zu Jassy (S. 237.) Catharinen freie Hände gegeben hatte!

> Vordringen einer Aussischen Armee in Polen, Mai 1792. Tapferer, aber vergeblicher, Widerstand unter Poniatowofy, Kosciusko u. a. Beitritt des Königs zur Tarzowißer Conföderation 23. Juli; Wassenstill= stand; und Umsturz der ganzen neuen Constitution.

16. Doch ruhte noch immer die Hoffnung auf Preußen! Aber auch im Westen hatte sich unterdeß vieles geändert. Dhne Lorbern, und mit fast ersschöpftem Schatze, war Friedrich Wishelm II. aus Champagne zurückgekommen; und der Krieg am Rhein dauerte fort! Welche Aussicht, zugleich die eines zweiten Kriegs mit Kußland! Daß Preußen sie verslassen würde, konnten die Polen also ahnden; aber daß ihr Beschüßer, schon im Geheim verbunden mit Rußland, helsen würde sie zu stürzen, — war doch mehr als sich erwarten ließ!

Einmarsch Prensischer Truppen in Polen, unter dem Vorwand der Unterdrückung des Jasobinismus; und Dezflaration 16. Jan. 1793; worauf schon 24. Febr. eine zweizte wegen Wegnahme Danzigs (seit der ersten Theilung das Ziel der Preußischen Politif; von Satharina flüglich aufgespart; durch dessen Bedrückung schon Friedrich 1783 seinen Nuhm geschmälert hatte,) folgte. Aber bald hob die gemeinschaftliche Declaration vom 16. April völlig den Schleier in Aufmannt

17. Zweite Theilung von Polen, zwischen Rußland und Preußen; wodurch Polen noch etwa ein Drittheil seines vormaligen Gebiets blieb. Hart war die Theilung, noch härter die Behandlung, durch die man auf dem Reichstage zu Grodno die Einwilzligung der Nation erzwang. Solche Auftritte hatte man doch in Europa noch nicht gesehen!

Erzwungene Cessson des Weggenommenen an Aufland 17. Aug. 1793, an Preußen 3. Sept., gegen Entsagung aller weitern Ausprüche; und Garantie des noch übrig Gelassenen!

18. Daß auch das noch übrige Polen unter dem Principat von Rußland blieb, verstand sich von selbst. Eine engere Union ließ ihm kaum den Schatten von Selbstständigkeit; und welche andere als eine miztitairische Herrschaft hätte hier jest bestehen konnen? Selbst die Hauptstadt blieb von Russischen Truppen besetzt; und der Oberbesehlshaber war zugleich der Gezfandte.

Unionstraktat mit Außland 16. Oct. Hauptpunkte:
1. Außland behålt sich die Direktion der kunftigen Kriege
vor. 2. Nicht weniger seine Einwilligung zu allen kunftiz
gen Verträgen mit auswärtigen Staaten. 3. Freien Einmarsch seiner Truppen auf blobe Anzeige. — Das härtete für den Augenblick aber war die Ernennung des Generals von Igelström zum Gesandten.

19. Schien gleich unter diesen Umständen kaum ein Schatten von Hoffnung übrig zu senn; so gaben doch die ins Ausland geflüchteten Patrioten, bekannt

mit ber Stimmung ber Nation, Diese nicht auf. Gie fanden in Kofciusto den Mann, fabig als Feldberr 1794 bas Haupt einer Revolution zu senn. Bon ihm vorbereitet brach sie in Crafau, und bald auch in ber Hauptstadt aus; und man ergriff das einzige Mittel zum Erfolg, ben Oberanführer als Chef an die Spipe ber Mation zu segen.

Ausbruch der Revolution, bei Gelegenheit der Reduftion der Polnischen Truppen, in Crafau unter Madalinds fo 24. Marg. Bewaffnung der Bauern; und fubne Magregeln. Ausbruch in Warfchau 17. April; und blutige Berausschlagung der Ruffen. Errichtung einer Regierung: ( bem Ronig ließ man den Titel;) und fcnelle Berbreis tung der Rational = Infurreftion.

Berfuch einer Geschichte der letten Polnifchen Infurreftion, pom Sahr 1794. 2 Th. 1796. Gewiffermaßen Fortfebung bes Werfs: Dom Entftehen ic. (G. oben G. 239.) aber in gemäßigterm Cone; und von einem andern Ber= fasset.

Memoires sur la revolution de la Pologne trouvées à Berlin. Paris. 1806. Enthalt, nach einem Abrif ber Polnie fden Befdichte, ben Rriegebericht von ben Borfallen in Warschau an die Kaiserin vom Ben. von Diffor.

20. Auch wurden, wenn fgleich im Rampfe mit zwei übermachtigen Feinden, burch Friedrich Wilhelm's vergeblichen Bug gegen Warschau, die Hoffnungen der Polen nicht wenig belebt. Aber ihre Rettung war an Ginen Mann gefnupft; fein Schickfal entschied bas ibrige. Bald mar nur noch die hauptstadt übrig; und Polen horte auf zu senn!

Aufgehobene Belagerung Warschaus von Friedrich Wilshelm bei der im Nücken entstandenen Insurrektion Sept. 1794. Aber Niederlage und Sefangenschaft von Kosfeinsko durch die Aussen unter Fersen 10. Oct. Vorsdringen von Suwarow, und Erstürmung und Blutbad von Praga 4. Nov.

21. Dritte und ganzliche Theilung Pozlens mit Hinzuzichung Destreichs; nach bloßer Ueberzeinkunft der drei Hofe; da man der Einwilligung Pozlens nicht mehr bedurfte. Die Vernichtung dieses Staats hatte auch die Unterwerfung Eurlands, seines vormaligen Lehens, (Th. I. S. 361.) unter Rußland zur Folge.

Zuerst Deklarationen der beiden Kaiserhose mit vorläussiger Bestimmung der Grenzen 3. Jan. 1795; und darauf, nach völliger Uebereinkunft, dreifache wechselseitige Berträsge 24. Oct. nach den nachmaligen Grenzen. — Die freiswillig unbedingte Unterwerfungs: Akte Eurlands ward 18. März 1795 ausgestellt.

FERRAND Histoire des trois démembremens de la Pologne, pour faire suite à l'histoire de l'anarchie de la Pologne par Rhulières, Paris. 1820. III Voll. Genaues Detail auch der frühern Berhandlungen.

22. So erlebte Catharina den Schluß des großen Trauerspiels; das sie allein eigentlich endete, so wie sie allein es vor dreißig Jahren begonnen hatte. Mit Andern hatte sie das Land, aber nie die Herrschaft gestheilt; und was sie gegeben hatte, ware vielleicht nur gelichen gewesen, hatte der Tod sie nicht übereilt. 1796. So wie sie hatte allerdings noch keiner ihrer Borgan: Nov.

ger auf Europa gewirkt; aber bag biefe Ginwirkung boch ihre Grenzen hatte, und welche, hat die Ge= schichte gezeigt. Ganz anders follte diese werden, wie ihr einziger Cohn, als Paul I., zu spat fur ihn felbst, mit entgegengesetten Grundfagen, ben Thron bestieg.

# 3weiter Zeitraum.

Von dem Frieden zu Campo Formio bis zur Errich= tung des Franzbsischen Kaiserthrons 1797 bis 1804.

Schürz Handbuch der Geschichte Napoleons und seines Zeits alters. Leipzig. 1810. Bollständige chronologische Aufzäh: lung der Begebenheiten von 1769 bis 1810.

Seschichte Napoleon Bonaparte's von Friedr. Saalfeld. 2 Theile. Leipzig. 1817. Aussuhliche Erzählung.

1. Dei dem Anfange dieses Zeitraums hatte sich die Lage der Hauptmächte des Continents, wenn sie gleich alle noch aufrecht standen, doch schon wesentlich verzändert. Frankreich, durch Belgien, Savoyen, Nizza und Avignon bereits geographisch vergrößert, und mit Spanien auf das engste alliirt, hielt zugleich Italien und Holland besetzt, und durfte schon im vorzaus auf die Abtretung des linken Rheinusers, und damit auf die Abhängigkeit des Deutschen Reichs zähzlen. Was bedurfte es mehr zum Principat auf dem Centinent? Destreich, beschäftigt seine Wunden zu heilen. Im Osten Rußland, noch mit ungeschwächs

ter Araft; durch die letzten Polnischen Theilungen nicht nur vergrößert, sondern auch dem Westen geographisch näher gerückt; und seit der Thronbesteigung des neuen Herrschers, durch seine Theilnahme am Revolutions= kriege, mit wesentlich veränderter Politik. Wie hätte, als einmal diese Theilnahme erfolgte, sie wieder auf= hören können, selbst wenn auch die Partei gewechselt wurde? So verschwindet von jetzt an von selbst die bisherige Trennung des Nördlichen und Südlichen Staatenvereins; bei der engern Verschlingung von bei= den bildet Europa von jetzt an nur Ein Staaten= sossen.

2. Zwischen jenen stand Preußen, durch eine verschwenderische Administration schnell erschöpft; jest unmittelbarer Nachbar von Rußland, und bald auch von Frankreich; mit offnen Grenzländern gegen beide; und bei einer großen Handelsschifffshrt ohne Marine zugleich jedem Angriff zur See ausgesest. Db man sich an Frankreich, ob man sich an Rußland anschliez sen solle? darüber ward hier gestritten. Daß es für Preußen noch ein Drittes, vielleicht nur ein Einziges, gebe, mit dem bisherigen Staatensystem Europas zu stehen oder zu fallen — (wie war für diesen Mittelz Staat in einer neuen Ordnung der Dinge Plaß?) — dieser Gedanke schien mit Friedrich zu Grabe getragen zu seyn.

Noch vor Eröffnung des Nastadter Congresses starb Ronig Friedrich Wilhelm II. 16. Nov. 1797. Schnelle Meformen am Hofe und im Ministerium unter Friedrich Wilhelm III.; jedoch in der Organisation des Staats, und in den auswärtigen Verhältnissen, keine wesentliche Veränderung.

- Historische Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Verfalls des Preußischen Staats seit dem Jahre 1794 von dem Obristen von Massenbach. 1809. 2 Th. Auch die bessern Köpfe sahen das Heil des Staats nur in der Vergrößerung.
- 3. Auch nach dem Frieden fühlte man bald, wie schwankend noch der Zustand sey. Theils währte noch der Seekrieg fort, und wer mochte zweiseln, daß Pitt alles thun würde, auch den Landkrieg wieder zu entzünden? theils konnte der Abschluß des Reichsfriezdens zu Rastadt nicht ohne Schwierigkeiten seyn; und wäre auch beides nicht gewesen, so dauerte bei den fortgesetzten Republikanisirungsplänen des Direktorii der Rampf der politischen Grundsäße fort, der keinen sezsten Friedenszustand erlaubte.
- 4. Erdffnung des Congresses zu Rastadt, unter den traurigsten Aussichten sur das Neich. Nur durch ein enges Einverständniß Ocstreichs und Preuzsens war es zu stüßen! aber alte Grundsäße, neue Entwürse, und schon eröffnete neue Aussichten (S. 1797 195. 209.) bildeten hier eine zu starke Scheidewand; 30. und die Uebergabe von Mainz und Wegnahme Dec. von Ehrenbreitstein, während der Unterhandlunz 1799 gen, zeigten schon im voraus die künstige Lage von Jan. Deutschland. Doppelte Forderung Frankreichs: 1. Albz tretung des ganzen linken Rheinusers, die ihm den

militärischen, — 2. Annahme des Grundsatzes der Bergütung der beeinträchtigten Fürsten durch Sastularisationen, — die ihm den politischen Einfluß sicherte.

Dauer des Mastadter Congresses vom 9. Dec. 1797—8. April 1799. Nach der Bewistigung der Französischen Hauptsforderungen 11. März 1798 von Seiten des Neichs, hätte man eine schnellere Beendigung erwarten dürsen, wenn sich nicht bald gezeigt hätte, daß diese nicht von dem Congressselber, sondern von der unterdeß immer verwickelter wers denden Lage Europas abbinge.

Abgeordnete von Französischer Seite: Bonnier, Jean de Bry und Moberjot (lehterer nach Treilhard's Abgange.) Vom Kaiser; Gr. v. Metternich; Gr. L. Cobenzl und v. Lehrbach. Von Preußen: Graf Görz; v. Jacobi; v. Dohm. Von Churmainz: v. Albini u. a.

Geheime Geschichte der Rastadter Friedensunterhandlungen in Verbindung mit den Staatshandeln dieser Zeit. Von einem Schweizer. Nebst den wichtigsten Urfunden. Germanien 1799. 6 Th. 8. Nur der erste Theil dieses gehaltwollen Werks enthält die Geschichte, und zwar in gedrängter Uedersicht von dem Ansange des Nevolutionskriegs bis zum Ansbruch des Kriegs 1799; die übrigen fünf die Urfundensammlung.

5. Während dieser Unterhandlungen dauerte der revolutionäre Zustand in mehreren Ländern, vorzüglich in Italien, fort. Seit der Errichtung der Cisalpiznischen und Ligurischen Nepubliken hatte sich die dez mofratische Partei bald weiter verbreitet; und in Rom selbst den Umsturz der bestehenden Verfassung und eine Römische Nepublik zur Folge gehabt. Nirgends

Gesch. d. Eur. Staatensyst. 1797-1804. 251 aber wollte der Freiheitsbaum weniger Wurzeln fassen als bier.

Besetzung Roms durch französische Truppen, bei Gelegenheit eines Volksausstandes 10. Febr. 1798. Erklärung der Nömischen Republik 15. Febr.; harte Behandlung und Wegführung des achtzigiährigen Pius des VI. (der im Eril starb 1799 29. Aug.), und mehrerer Cardinale 20. Febr. A brief account of the subversion of the Papal government 1798. by R. Duppa. Lond. 1799. Deutsch in: v. Auchenholz Minerv. Aug. 1800.

6. Wenn diese Behandlung des Oberhaupts der Rirche auf Befehl des Direftorii ein Beweis der Ge= ringschäßung der öffentlichen Meinung war, so sab man in der gewaltsamen Revolution der Schweiz davon noch einen viel auffallendern. Seit fast brei Jahrhunderten war es diesem Freistaat in der Mitte Europas nicht nur gelungen, sich von der Theilnahme an den großen Welthandeln zurückzuhalten; fondern Das conventionelle Bolferrecht hatte ihm felbst gemisfermaßen eine Unverletlichkeit zugestanden, die fast an Beiligkeit grenzte. Wie batte ein Zeitalter, bas Mithts schonte, dieses Beiligthum schonen sollen, in bem zwar Freiheit, aber feine Gleichheit war? Neben bem zu hoffenden Finang : Gewinn burch bie Beute, war Die militarische Wichtigkeit bes Landes, durch Lage und Beschaffenheit, wahrscheinlich ein nicht geringerer Bewegungsgrund. Wenige Wochen reichten bin, trot bes geleifteten Wiberftandes, bas Gebaude von Jahr= hunderten umjuffurgen; und ben Bund ber Gidgenofe sen in eine einzige Helvetische Republik umzuformen!

Erhaltung ber Meutralitat ber Schweig, ungeachtet ber Sandel über bie Emigrirten; bis die Revolution vom 18. Fruftider (S. 208.) durch Ausftogung Barthelemp's und Carnot's im voraus ihr Schickfal bestimmte. Aufwiege= lungen, und Anfang der Revolution im Waatlande Dec. 1797. Entwidelung der Hebel ber Koberativverfaffung: Mangel an Cinigfeit; bald lag bie Laft fo gut wie allein auf Bern. Auch bier nicht Mangel an Rath und an Rraft; allein bie Majoritat ergriff halbe Maagregeln, und ber tapfere v. Erlach erhielt bei Rofciusto's Muth doch nie Kofeiusto's Macht. Vordringen der Frangofen auf gwei Seiten, unter blutigen Gefechten; leberwältigung von Bern 2-5. Marg 1798; und Unterwerfung ber ubris gen Cantone, mit Ausnahme der drei fleinen. Sartnadiger Wiberftand von diefen und ehrenvolle Capitulation I -4 Mai. - Proflamation ber Selvetischen Republik 12. April. Seitdem funf ungludevolle Jahre, burch Kriege und Kaftionen, bis die frangofische Mediationsafte 19. Febr. 1803 der Schweiz ihre foderative (wenn auch veranderte) Berfaffung, und ihre Mube wiebergab. - Bur Beit der Ginnahme der Schweig, auch Aufhoren der Mepublik Genf durch die Vereinigung mit Frankreich 26. April 1798.

Essai historique sur la déstruction de la ligue et de la liberté Helvétique par Mallet du Pan. Londres. 1798. Deutsch in: v. Archenholz Minerva 1799. — Wird benn kein Derner sie schreiben?

Anthentischer Lexiset von dem Untergange der Genfer Nepus blif in: Polit. Journ. 1798, Mai,

7. Dem Continent stand England gegenüber; mit verdoppelter Macht; mit verdoppelten Schulden; mit verdoppelten Hulfsquellen. Man fing an sich das

furchtbare Geheimniß selber zu gestehen, daß man so nur im Ariege fort bestehen könne; sund bald zeigte die Erfahrung, daß auch ein Friede nur ein Waffen= stillstand sey. Pitt's lange Administration, uneigen= nüßig für ihn selbst, concentrirte doch die Gewalt in den Händen weniger Familien, und in dem Schooße der freien Verkassung bereitete sich eine Oligarchie vor, die, das Gezänk um die Staatsämter nachmals bis zum Aergerniß treibend, dennoch lange nicht Einen lei= tenden Kopf aufzustellen vermochte. Aber die Grund= säße der antirevolutionären Politik waren einmal durch Pitt befestigt; und man mußte bald zu ihnen zu= rücksehren, auch als man sie auf kurze Zeit zu ver= lassen schien.

8. Allein der fortdauernde Krieg mit England machte um eben diese Zeit eine Unternehmung reisen, die, von dem Helden der Zeit, für den jest in Euzrepa kein passender Platz war, ausgeführt, durch ihr Außerordentliches mehr wie irgend eine andere die Augen der Welt fesselte. Die Einnahme und Eozlonisation Aeguptens sollte zugleich Ersatz für Westindien, und dem ganzen Colonialsussem der Euzrepäer eine andere Richtung geben. Vorbereitet unter der Maske einer Erpedition gegen England, war die Ausführung sast noch wunderbarer als die Vorbereitung. Die damit in Verbindung gesetzte Einnahme von Malta hat aber für Europa fast noch größere Volgen gehabt als die Einnahme Aeguptens.

### 254 III. Periode. Zweiter Zeitraum.

Große Rüstungen und Einschiffungen zu Toulon (als linker Flügel der Englischen Armee am Canal). Auslausfen der Flotte und Armee unter Bonaparte 18. Mai 1798. Capitulation und Besehung von Malta 10—12. Juni ohne Widerstand. Die Flotte, verfolgt, aber verfehlt von der Brittischen, ankert bei Marabu. Landung der Truppen I. Juli. Einnahme Alexandriens 2. Juli. Bordringen gegen Cairo; Schlacht bei den Pyramiden 21. Juli; Besehung Cairos 22. Bordringen gegen Oberägypten unter Desair; Einnahme nach dem Tressen bei Sediman 7. Oct.; mißlungene Syrische Erpedition bei Acre (zu spät sah man ein, daß Aegypten nicht ohne Syrien zu behaupten ist;) Dec.—Mai 1799. Türkische Landung und Niederlage bei Abukir 25. Jul.

Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie par BERTHIER. Paris. 1800.

- 9. Keine Unternehmung hatte noch so ungemessene Besorgnisse in England erregt! Selbst die große A. Seeschlacht bei Abukir, durch welche Nelson die Franzbsische Flotte kast vernichtete, konnte sie nicht stillen. Aber die Herrschaft des Mittelmeers ward das durch errungen; und es ward Grundsatz des Brittisschen Ministerii, nicht zu ruhen, bis Aegypten Franksreich entrissen sey.
- 10. Der Zeitpunkt des Siegs hei Abukir gab dieser Seeschlacht eine viel größere politische Wichztigkeit, als sonst Seeschlachten zu haben pflegen. Die 12. erste Folge war eine Kriegserklärung der Pforte gegen Spt. Frankreich, wegen Wegnahme Aegyptens, und Zurüsstungen zu dessen Wiedereroberung; von England uns

Gesch. d. Eur. Staatensust. 1797-1804. 255

terstügt. Das alteste Freundschaftsband in Europa ward badurch getrennt.

dadurch beförderte Bildung einer zweiten Coalistion durch Gengland und Rußland. Die nach der Einnahme Malta's von Paul I. übernommene Würde Mov. als Großmeister des Ordens führte zu weitern Schritzten; und die Welt sah ein neues Beispiel, wie Institute, die sich selbst überlebt haben, durch die Leisdenschaften der Herrscher eine augenblickliche Wichtigskritzterhalten können.

Verbindung Mußlands mit Neapel 29. Nov. 1798; mit der Pforte 23. Dec.; mit England 29. Dec.; fogar mit dem entfernten Portugal 28. Sept. 1799. Bundnisse Englands mit Sicilien 1. Dec.; mit der Pforte 5. Jan. 1799. So wie auch Reapels mit der Pforte 21. Jan.

- 12. Die Bedingungen dieser Traktate waren im Allgemeinen wechselseitige Garantie aller Besitzungen; (bei der Pforte mit Einschluß Aegyptens); Gemein=schaftliche Führung des Ariegs nach genauern Stipu=lationen, und nur gemeinschaftliche Schließung des Friedens; Sperrung aller Häsen, besonders im Mitztelmeer, sur Franzbsische Schifffahrt und Handel; Brittische Subsidien an Außland u. a.; die Dauer der Traktate war auf acht Jahre bestimmt.
  - 13. Doch war es besonders der Beitritt der beis den Deutschen Hauptmächte, welche dieser gewaltigen

Berbindung erst den Weg zum Angriff eröffnen konnte. Der Gang der Angelegenheiten in Rastadt, die stets wachsenden Differenzen mit Destreich, ließen kaum einen Zweisel übrig, diese Macht zu gewinnen. Preus fen hingegen, wähnend auch im allgemeinen Sturme stets zwischen der Schla und Charybdis durchzussteuern, bestand unerschütterlich auf der Neutralität. Der Kriegerstaat vertauschte plötzlich seine Rolle, insdem er der friedlichste ward. Der gefahrvollste aller Wersuche, wenn der Staat selber den Nimbus seiner Macht zerstört!

Seit den vergeblichen Unterhandlungen zu Selz 30. Mai — 6. Juli 1798 anfangende engere Verhältnisse Destreichs mit England und Nußland, indem es Außland zugleich die Vermittelung mit Preußen über die kunstigen Entschädigungen überläßt. Das Vorrücken einer Aussischen Armee durch die Vestreichischen Länder Dec. gab die deutslichsten Beweise; und veranlaßte die Französische Gesandtsschaft zu einer Erklärung darüber 2. Jan. 1799.

Tranzbsische Republik gebildet, dem Umfange nach als
lerdings größer als die erste; aber auch durch diesen
sich selber bindend. Welche Hindernisse legte nicht
schon die geographische Entsernung von London, Wien
und Petersburg, jeder Uebereinkunft in den Weg;
welche die Neutralität Preußens, zugleich Holland und
Belgien deckend; welche noch größere Hindernisse las
gen in den getheilten Interessen Englands und der
Continentalmächte; und in dem launenvollen Chas
rakter des Russischen Herrschers? Schon das frühs

Gefch. d. Eur. Staatensyst. 1797-1804. 257

zeitige Losbrechen Meapels, bald ihm selbst und Sardinien verderblich, ließ keine reisen Combinationen erwarten.

Ausbruch des Kriegs in Neapel Nov. 1798. Das Distreftorium erflärt Neapel und Sardinien den Krieg 6. Dec.; und zwingt Carl Emanuel IV. zur Entsagung als Ier seiner Besitzungen auf dem festen Lande 9. Dec. Unsglücklicher Gang des Neapolitanischen Kriegs unter Mack; Flucht des Königs nach Palermo 2. Jan. 1799. Einnahme Neapels nach blutigen Gesechten durch Championnet 23. Jan. und Errichtung einer Parthenopeischen Kespublik.

Iauf nicht schwächen; und die Finanzverwirrung und das täglich sinkende Ansehen der Direktorialregierung, selbst in Frankreich, erschwerten ihr jeden Schritt. Aber am meisten entschied die Wahl der Ansührer. Wenn das Direktorium darin sehlte, so waren dagez gen der Erzherzog Carl, und der gefürchtete Suswarow an der Spisse der Alliirten auch die Vorbezdeutung des Siegs. Der Kastadter Congreß ward aufgelöst; und Ein Feldzug reichte hin, den siegenden 1799 Alliirten Italien, die Schweiz und Deutschland, zu verschaffen.

Auflösung des Rastadter Congresses 8. April 1799, und greuelvolle Ermordung der abreisenden Französischen Gestandten 23. April. Schon vorher Ansang des Kriegs am Oberrhein. Sieg des Erzherzogs bei Ostrach 21. und bei Stockach 25. März über Jourdan. Vorrücken in die Schweiz dis Zürich, gegen Massena, dis er, abgeslöst von den Russen unter Korsasow (Sept.), siegreich Deeren's hist. Schrift. 9. B.

das Commando am Oberrhein fuhrt. Ginnahme Manbeime 18. Sept. - Unfang bes Kriege in Italien und Siege von Aray über Scherer bei Berona 26. Marg; bei Magnano 5. April. Unfunft Guwarow's, ber Das Commando ber Ruffifch : Defireichifden Armee über: nimmt 16. April. Gica bei Caffano 27. Apr. und Ginnahme Mailands und Turins. Fall fast aller Festungen, felbft Mantuas 28. Juli. Rudgug ber Frangofen aus Reapel unter Macdonald, geschlagen von Sumarow an der Trebia 17-19. Juni. Wiebereinnahme Reapels burch die Calabresen unter Cardinal Ruffo mit ben entfeblichften Graufamteiten, und Wiederherstellung des Throns unterftust von Ruffen, Turfen und Britten, (feltsame Bereinigung!) fo wie ber pabfiliden Serrschaft unter Dins VII. Rochmaliges Bordringen eines Frangofischen Seers unter Joubert; gleichfalls gefcblagen von Guma: row bei Rovi 15. Ang. Mur Genna und Ancona bleiben noch von Frangosen besett.

Precis des evenements militaires, ou essais historiques sur les campagnes de 1799 à 1814, avec cartes et plans par Mr. le Comte MATTHIEU DUMAS; Lieutenant général des armées du Roi. Paris. 1817. Die bisher erschies neuen sechs Bande dieses Hauptwerfs umfassen die Feldzüge von 1799, 1800 und 1801.

Geschichte der Wirkungen und Folgen des Destreichischen Feldzuges in der Schweiz von C. L. von Zaller. Zwei Theile. 1801.

Memoires pour servir à l'histoire des dernières revolutions de Naples par B. N. témoin oculaire. Paris. 1803.

> 16. Waren diese Tage des Sieges nicht die Tage zur Gründung des Friedens? Oder war es nicht der Zeitpunkt für eine neutrale Macht, wie Preußen das mals war, mit Nachdruck und Würde für die Wies

berberstellung Europas zu sprechen? Aber wann war weise Benutzung des Siegs nicht noch schwerer als ber Sieg? Die kostbaren Augenblicke waren vorbei; und das Jahr follte nicht enden, ohne daß die Coalition durch den Rucktritt Ruglands schon in sich felbst zerfiel.

Unfangende Migverftandniffe Deftreichs und Ruflands in Italien über Uncona und Piemont, ba Rufland fich feitdem Sardiniens annahm. Abzug ber Ruffen unter Gu= warow nach ber Schweiz, um fich mit Korfatow zu vereis nigen. Aber zwei Tage vorher 25-27. Gept. Rieder= lage Korfakow's durch Massena; und Suwarow's Rudaug über unwegfame Alpen nach Dberfdwaben; Die lette und größte feiner Thaten! Abrufung von ihm und feinem Seer Jan. 1800, und - falter Empfang! - Aber auch Berfall Englands und Ruflands, durch die miflungene combinirte Landung in Nordholland unter bem Bergog von Dorf Mug. - Det.; Die jedoch England die Uebergabe der Hollandischen Flotte im Terel einträgt . 30. Aug.

17. Indem so die Alliirten die Benugung ihres Glucks verscherzten, follte eine viel wichtigere Ber: anderung in Frankreich vorgeben. Das Schiff, bas seine und Europas nachste Schickfale in sich trug, war schon bei Frejus gelandet. Wenige Wochen reich= Det. ten bin, mit dem Sturg ber langft untergrabenen Direktorial = Constitution - Die Direktoren dankten ab; die Bolksbeputirten wurden mit Kolben auseinanderges jagt; - eine neue Ordnung ber Dinge ju grunden; Gin Feldzug, um die verlornen Fruchte bes Gieges, und mit ihm den Frieden wieder zu erobern.

Rückfunft des Generals Bonaparte aus Aes gypten 9. Oct. 1799. Vorbereitung zur innern Nevolution; durchgeführt nach Verlegung der Kammern nach St. Cloud, vorzüglich durch den Nath der Alten, 9. Nov. (18. Brusmaire.) Confularconstitution 15. Dec. Bonaparte Negent, als erster Consul. Abschaffung der Bolksgewalt durch Aushebung der Municipalitätsregierungen, und Ansstellung der Präsesten. Aushören der Trennung der aussübenden und geseßgebenden Macht; indem sich die Negierung die Initiative in dem geseßgebenden Corps vorbeshält. Abssichtlich erst mehr Umriß der Versassung als völzlige Ausbildung.

18. Nach vergeblicher Anerbietung des Friedens an England, (die Art wie er angeboten wurde, mußte ihn schon vereiteln) Rüstungen zur Erdsfinung des Feldzugs. Wie ganz anders war die Lage, da Rußz land, nicht mehr mitwirkend, bald halb gewonnen war? So war auf dem sesten Lande nur noch Destzreich, schwach von Neapel und einem Theil des Deutschen Reichs unterstützt, aber bald enger durch einen neuen Subsidien Traktat mit England verbunden, zu bez kämpfen. Auch schien man es Frankreich erleichtern zu wollen. Vor dem Anfange des Feldzuges — Abzrusung des Erzherzogs Carl von dem Commando!

Doppelter Feldzug des Jahrs 1800 in Italien unter dem ersten Consul; in Oberdeutschland unter Moreau. In Italien: Hartnäckige Vertheidigung Gennas durch Massena bis 4. Juni; unterdeß Uebergang der Reservearmee über den St. Vernhardberg; Einnahme Mailands und Wiederherstellung der Cisalpinischen Republis. Sieg bei Marengo über Melas 14. Juni, und 15. Juni Capitulation, unter Näumung der Lombardei und aller Fes

26. Jun.

ftungen bis Mantua. Go raubte Gin Tag die Fruchte der Siege eines Jahrs. - In Deutschland Uebergang Moreau's über den Rhein im Elfaß 25. April. Stetes Vordringen unter immer fiegreichen Gefechten gegen grap bis Ulm 2-10. Mai. Vorbringen in Baiern und Graubunden Juni und Juli. Wiederholter Waffenftillftand in Deutschland (nach geschloffenen, aber in Wien nicht ratifi= cirten, Praliminarien 28. Juli) gegen die Raumung von Ulm und Ingolftadt 15. Juli - 9. Nov. und in Italien feit 29. Cept. Großer Sieg bei Sobenlinden 3. Dec. und Bordringen in Deftreich bis Ling; und augleich in Italien unter Brune Sieg am Mincio 26, Drc. und Uebergang über die Etich 1. Jan. 1801 bis jum Waffenstillstand au Trevifo 16. Jan.

19. Indem fo das alte Jahrhundert mit Blut gefärbt unterging, bammerte mit bem neuen wenige ftens eine hoffnung des Friedens auf. Gern war bas gebeugte Destreich dazu erbotig! aber bie Trennung ber Verbindung mit England war die Bedingung. Raum war Destreich, noch am letten Tage des Jahr: 31. bunderts, diese eingegangen, so wurden auch die Un= Dec. terhandlungen zu Luneville eröffnet; und ein Fric= den, sowohl für den Raiser als für das Reich, war die Folge davon; worauf auch zu Florenz der Kriede mit Meapel zu Stande fam.

Unterhandlungen ju Luneville 1. Jan. - 9. Febr. 1801 Nicht nur der Frieden ju Campo Formio, fondern auch Die bereits zu Raftabt vom Reich gemachten Bewilligun= gen, murben dabei jum Grunde gelegt: aber auch noch neue bingugefügt. Sauptbedingungen: 1. Bestätigung der Abtretung Belgiens und des Frickthals (nachmale Aug. 1802 an Selvetien abgetreten:) an Franfreich. 2. Bestätt=

gung der im Frieden von Campo Formio an Deftreich im Benegianischen gemachten Abtretungen. 3. Go wie bes Breisgans an Modena. 4. Abtretung des Grofherzogthums Tosfana zu Gunften des Saufes Parma; gegen eine Entschädigung in Deutschland. 5. Der Raifer und bas Reich willigen in die Abtretung bes linken Mhein= ufere; fo daß der Thalmeg des Mheins die Grenze macht. 6. Die erblichen Rurften, die baburch verlieren, follen in bem Reich entschädigt werden. 7. Anerkennung ber Batas vifden, Selvetifden, Cisalvinifden, Ligurifden Republit, bie im Frieden mit eingeschloffen find. - Fur die Erhals tung Tostanas (bemnachft in ein Ronigreich Etrus rien verwandelt, gu Gunften Parmas,) ward, außer Par= ma felbit, von Spanien Louisiana an Frankreich abgetreten 21. Marg; und von diefem nachmals an Rord = Ume= rifa verlauft) (S. 214.). Baffenftillstand mit Reapel au Roligno 18. Febr, und Abichluß des Kriedens gu Rlo= reng 28. Marg 1801. Bedingungen! 1. Berichliefung ber Safen fur Brittifche und Turfifche Schiffe. 2. Abtre= tung feiner Befigungen in Tostana, Elba und Piombino. (Stati degli presidi). 3. Otranto bleibt von Krangoffichen Truppen befegt.

Unterhändler zu Lineville: Joseph Bonaparte, und Graf L. Cobengl.

20. Wenn durch diese Friedensschlüsse der Conztinent von Europa ansing der Ruhe zu genießen, (wenn eine Rühe unter dem Schwerdt diesen Namen verdient;) so dauerte doch der Seckrieg fort; die verzänderte Politik Rußlands führte bald im Norden neue Auftritte herbei; und ein weites Feld für Unterhandzlungen ließen noch die für die Folge ausgesetzten Entzschädigungen in Deutschland offen.

Der Schauplatz des Seekriegs wurde seit der Einnahme Aegyptens vorzugsweise das Mittelsmeer; von Russischen, Türkischen, und vor allem Brittischen Flotten bedeckt. Ihre neue Herrschaft hier zu befestigen, war das Hauptziel der Brittischen Poslitik; und die endliche Einnahme des ausgehungersten Maltas legte dazu einen schwer zu erschütternscht. Den Grund. Wer mochte seit dieser Zeit einen dauernschen Seekrieden hoffen? — Die Eroberung der Franzbsische Griechischen Inseln durch die Russen und Türken gab dagegen Europa das neue Schauspiel einer Griechischen Republik; und zwar einer Griechischen Republik – durch Russland und die Pforte gegründet!

Einnahme von Corfu durch die Aussisch Turkische Flotzte 1. März 1799. Errichtung der Nepublik der siesben In seln unter Türkischem Schuß und Aussischer Gasrantie durch die Convention zu Constantinopel zwischen Außland und der Pforte 21. März 1800. Die sortdauernde Beschung während des Kriegs durch Aussische Ernppen, bis 1807, erhielt Außland einen bedeutenden Einfluß in dem Mittelländischen Meere. — Zu den Eroberungen der Engländer kamen noch im Mittelmeer Minorka bereits 15. Oct. 1798; und in Westindien die Eroberung der noch übrigen Holländischen Colonieen (S. 199.), von Surinam 21. Aug. 1799; von Euragao 13. Sept. 1800.

22. Nicht weniger folgenreich waren die Schritte Paul's I. im Norden. Sich zurückziehend von der Berbindung mit England und Oestreich, schlau gewons nen durch die schmeichelnde Politik des neuen französsischen Herrschers, schloß er zuerst die Nordischen Staaten enger an sich; aber vergrößerte Vedrückungen

der neutralen Schifffahrt durch die Britten führten ihn bald zu weiteren Entwürfen. Catharina's Projekt der bewaffneten Neutralität ward erneuert; der Ausbruch eines neuen Scekriegs im Norden war davon die Folge; und würde noch vielleicht viel weiter geführt haben, hätte nicht der Tod von Paul I. die Verhältniffe geändert.

Defensiv = Alliang awischen Rufland und Schweden 29. Oct. 1799. Engere Verhaltniffe mit Preußen 1500; die åltern mit Danemark bauerten fort. Erneuertes Projeft der bewaffneten Reutralitat, durch Wegnahme Danischer und Schwedischer Schiffe unter Convoi Aug. 1800. Berbindung zu dem Ende mit Schweden und Danemark 16. Dec., ber Preugen beitritt 12. Febr. 1801. Wieders holung der Bestimmungen von 1780 (G. 105.) mit Sinaufugung: daß die Convoi vor Bifitation dect. - Em= bargo auf die Brittischen Schiffe in Rugland 8. Nov. Befennng der Ufer der Wefer und Elbe durch Dreugen und Danen, und bald von Sannover durch Preußen Marg 1801. Sendung einer Brittischen Klotte nach ber Dftfee; Schlacht von Covenhagen 2. April, als Kaifer Paul 24. Marg fcon aufgehort hatte gu leben. Beranderte Dagregeln von Alexander I. Convention mit England 17. Juni, (nach Englands Bunfchen;) der auch die Berbundeten beitraten; und Raumung des Eingenommenen in Europa und Westindien.

23. Die große Veränderung in Rußland, (selten hat ein Thronwechsel wohl eine größere herbeigeführt;)
1801 und der milde Geist des neuen Herrschers, der, bloß
8. mit Herstellung der alten Verhältnisse, den Frieden Oct. sowohl mit Frankreich als auch mit Spanien
4. schloß, wirkten überhaupt sichtbar auf die politische

Stimmung zuruck. Auch England, burch Getreide= mangel beunruhigt, und fast isolirt, wunschte den Frieden; und als Borboten davon durfte man es an- 1801 seben, daß Pitt, wohl fühlend, daß Er ihn nicht schließen konne, freiwillig feinen, fo lange befleibeten, Posten verließ. Jedoch die eigentliche Entscheidung gaben die Schickfale Megnptens. In biefem Stuck mankte Die Brittische Politif nicht; und Die un= geheuersten Unftrengungen waren ihr nicht zu groß, wenn sie biefem Zweck galten. - Waren biefe Besorgnisse gegrundet?

Schickfale Megyptens feit ber Abreife Bonaparte's, ber Kleber das Commando überließ 22. Aug. 1799. Vorruden einer Brittisch = Turfischen Urmee von Sprien ber; und Eroberung von El = Arifch 29. Dec. Convention gur Raumung Aegyptens mit bem Grofvegier 24. Jan. 1800. Wieder aufgehoben; Ueberfall und Riederlage des Großveziere bei Seliopolis 20. Marz. Ermordung des Genes rals Kleber gu Cairo, bem Menou folgt 14. Juni. Sinfendung einer Brittifchen Armee unter Abercrombie Dec.; und Landung bei Abufir 8. Marg; wabrend eine andere aus Offindien unter Baird über das rothe Meer fommt; April. Sieg bei Ramanie 21. Marz. Tod von Abercrombie. Unter feinem Nachfolger 2. Sutchinfon Convention zu Cairo zur Raumung Megyptens 27. Juni; Bollgiehung, und Uebergabe Alexandriens Gept. Ales gypten wird an die Pforte gurudgegeben.

Wilson's history of the British Expedition to Egypt. London. 1800. - Ueber die Wichtigfeit Megpptens als Colonie:

Meine Abhandlung: Ueber die Colonisation von Aegypten und ihre Kolgen fur das Europäische Staatenspftem überbaupt in: Bermischte historische Schriften Ab. 11.

feit aus dem Bege geschafft, die wenigstens vor jetzt einer Annäherung Englands und Frankreichs ent=
6. gegen stand. Der Frieden, den Portugal, auf Frankreichs Betrieb von Spanien angegriffen, unter Abtretung Olivenzas und Ausschließung der Brittischen Schiffe aus seinen Häfen, mit diesem und Frankreich hatte schließen mussen, war ein neuer Antrieb. So wurden die sehon länger in London verhandelten Prälizet. minarien sesent abgeschlossen. Die Unterhandlungen wegen des Definitivsriedens, zu Amiens gepflogen, führten jedoch erst im folgenden Frühjahr zum erwünschten Ziele. Nach dem Frieden Frankreichs mit England, konnte der mit der Pforte keinen Ansfand sinden.

Abschluß bes Friedens ju Umiens zwischen England auf ber einen, Frankreich, Spanien und ber Batavifchen Republik auf der andern Seite 25. Marg 1802. Bedingungen: 1. herausgabe aller von England ge= machten Eroberungen an Franfreich und feine Allifrten: mit Angnahme der Infel Trinidad, die Spanien, und ben Befigungen auf Ceplon, die die Batavifche Republik England abtritt. 2. Erhaltung der Pforte in ihrer Integritat. Gie ift in dem Frieden mitbegriffen, und foll eingeladen werden ihm beigutreten. 3. Franfreich erfennt bie Republik der fieben Infeln an. 4. Die Infel Malta nebft Boggo und Comino foll an den Orden gurudgegeben, bine nen drei Monaten geraumt, von Reapolitanischen Trup: ven befest, und ihre Huabhangigfeit von Franfreich, England, Rugland, Deftreich, Spanien und Preugen garan= tirt werden. Beder eine Frangoffiche noch Englische Bunge foll flatt finden; aber eine Maltefer Junge gebildet werden; und die rudfehrenden Ritter fich einen Großmeifter aus ihrer Mitte mablen.

Bevollmächtigte zu Umiens waren: Jos. Bonaparte, und L. Cornwallis, nachdem die Präliminarien schon in London durch L. Hawfesbury und den Bürger Otto waren verhandelt worden.

Abschluß des Friedens zwischen Frankreich und der Pforte (nach schon vorher 18. Oct. 1801 geschlossenen Präliminarien;) 25. Juni. 1. Mückgabe Aeguptens, und Garantie beiderseitiger Besitzungen. 2. Erneuerung der alten Verträge, und für Frankreich freie Schiffsahrt auf dem schwarzen Meer. 3. Anerkennung der Nepublik der sieben Inseln. 4. Gegenseitige Behandlung wie die der am meisten begünstigten Staaten.

- 25. Die Bedingungen, unter denen der Friede von Amiens abgeschlossen wurde, mußten das höchste Befremden erregen. Nicht um Ceylon und Trinidad war gestritten, sondern um die Freiheit Europas. Diese ward stillschweigend aufgegeben, denn aller Theilnahme an den Continentalangelegenheiten schien England entsagen zu wollen; nicht einmal die Räumung von Holland war ausbedungen! Man endete also den Krieg, ohne den Zweck des Kriegs zu erreichen; und die Frage: ob ein solcher Zustand dauern könne, als dieser Friede sur England herbeisührte, mußte bald sehr problematisch werden.
- 26. Auf den Gipfel seines Ruhms erhob sich das gegen durch diesen Frieden der erste Consul. Geordz net und beruhigt in seinem Innern, vergrößert nach außen, mit Zurückerhaltung seiner sammtlichen Colo-

nicen und nur geringem Verlust der seiner Verbündesten, trat Frankreich aus dem Rampse. Das Alles, selbst die Wiederaufrichtung der Altare, und die Beschtigung der religiösen Freiheit, sehien sein Werk; und neben der Macht der Waffen umgab ihn die noch größere Macht der öffentlichen Meinung. Es stand jest bei ihm, auch ohne weitern Ramps Europa zu beherrschen. Und er hätte es beherrscht; hätte Er — sich selber zu beherrschen vermocht!

Ernennung Bonaparte's zum ersten Consul auf Lesbenszeit 4. Aug. 1802. nachdem er schon 26. Jan. zum Präsidenten der Italienischen Republik ernannt war. Vermittler der Schweiz 19. Febr. 1803. Die Umsormung der Versassung Frankreichs wirkte auf die der Töchterstaaten zurück; anch die Vatavische Republik ershielt einen Staatsbewind: die Ligurische einen Doge; selbst das kleine Lukka, (man hatte keinen neuen Namen dasür sinden können) entging der Umsormung nicht. — Concordat mit dem Pabste, abgeschlossen 15. Juli 1801, vom gesetzgebenden Corps bestätigt 8. April 1802. Nicht bloß der katholische, sondern auch der protestantische Cultus erhielt dadurch seine Formen.

27. Aber diese, für den ersten Magistrat der noch sogenannten Republik unentbehrliche, Erhaltung der öffentlichen Meinung setzte auch die Behauptung eines großen politischen Charakters voraus. Er mußte in gleichem Verhältniß in jener sinken, so wie er diesen verleugnete; und die Schritte folgten sich nur zu schnell, welche hierüber die Völker enttäuschen mußten!

28. Die erfte große politische Verhandlung war Die, im den Luneviller Frieden bestimmte, Deutsche Entschäbigungsfache. Sie ward in Regensburg unter Frankreichs und Ruglands Bermittelung geführt; aber der überwiegende Ginfluß und die Politik des er= ftern zeigten fich bier schon auf bas Deutlichste. Inbem fammtliche geiffliche Kurften von ihren Sigen berunterfliegen, - nur ber bes Reichs=Ergfanglers, ben man nicht glaubte entbehren zu konnen, ward, jedoch von Mainz nach Regensburg verlegt, erhalten - theilten fich die weltlichen Stande, mehr oder me= niger begunftigt von Frankreich, in ihre Berlaffen= schaft. Der Deutsche wendet lieber den Blick von ei= ner Berhandlung, Die, wenn auch vielleicht unver= meidlich an sich, doch durch die Art und Weise emport, wie sie zur Alusführung fam.

Vorläufige Convention gu Waris gwifden Rufland und Franfreich über den Entschädigungsplan 4. Juni 1802. llebergabe und Erflarung über benfelben am Reichstage 18. Aug. Eröffnung der Sigungen der außerordentlichen Reichsdeputation 24. Aug. Endlicher Reichsdeputations hauptschluß 25. Febr. 1803. Um meiften wurden, nach Ber= haltniß ihres Berluftes, begunftigt Preußen, und bie bem Mheine naben, und am erften in Abhangigfeit zu er= haltenden, Staaten, Baden, Burtenberg, und Maffan. Beniger Baiern; am wenigften Deftreich. Auch zwei Italienische Furften waren auf Deutschland. - das große Entschädigungsland, - angewiesen; Tofca= na follte fich mit Salgburg, Dodena mit dem Breisgau und der Ortenau begnugen. Bier neue Churhuthe wurs ben an Wurtenbe g, Baden, Seffen und Galgburg eitheilt; man geiste nicht mehr mit einer Wurde, die doch bald ein leerer Titel blieb.

## 270 III. Periode. Zweiter Zeitraum.

29. Co gab es noch ein Deutsches Reich, aber nicht das alte Deutsche Reich mehr. Es blieb ein Ag= gregat von Staaten, mit einem Raifer als Mamens= Dierhaupte, unter fremdem Ginfluffe. Wie febr es fich auch selbst überlebt haben mochte, so bestätigte fich boch aber bald die Wahrheit, daß der Central= staat von Europa nicht verschwinden konnte, ohne eine allgemeine Erschütterung.

30. Die furge Periode bes Friedens, beffen Curopa genoß, gab indeffen einen auffallenden Beweiß, welche Maffe von Kraften in seinen Bewohnern auf= geregt war. Alles wetteiferte, auf Induffrie, Sandel und Schiffsahrt sich werfend, die geschlagenen Bun= ben zu beilen; und wie tief fie auch waren, viel= leicht hatten wenige Jahre des Friedens dazu binge= reicht. Alber mit dem Frieden war das Miftrauen, ber Reim neuen Streits, nicht ausgerottet; ber nur zu bald reichliche Nahrung erhielt. England, feine Kehler gewahrend, wollte Malta, die Vormauer Alegnytens, das Frankreich nicht aus dem Gefichts= freise verlor, und mit ihm die Herrschaft des Mit= telmeers, nicht aufgeben, Frankreich sie nicht ein= 1801 raumen; und die formfliche Einverleibung des geraub= Upr. ten Piemonts ohne alle vorläufige Uebereinkunft zeigte auch den Bolkern des Continents, daß die fo gepriefenen naturlichen Grenzen keine Grenzen mehr fenen.

Berweigerung der Herausgabe Maltas, weil es bei erfolgter Aufhebung ber Spanischen und Baierfchen Junge

dem Orden in seiner alten Gestalt nicht zurückgegeben werden könne. Sept. 1802. Mission, und beleidigender Bericht, des Obersten Sebastiani über die Lage Aezgyptens und der Levante 30. Jan. 1803, während der, durch die Journalisten in London geführte, unauständige Federkrieg auf der andern Seite den Haß entslammte.

31. So zeigte es sich bald, daß der Vertrag von Amiens, wenn er auch kein bloßer Waffenstillstand hatte seyn sollen, doch nur ein bloßer Waffenstillstand war; und noch war die Palme des Friedens kein Jahr gepflanzt, als ein neuer Krieg, dauernder und folgenreicher als seine Urheber es ahndeten, sie schon wieder umstürzte.

Botschaft des Königs von England an das Parlement über die bedrohte Sicherheit des Brittischen Gebiets 8. März 1803. Vergebliche Unterhandlungen durch L. Whit-worth in Paris. — Brittische Kriegserflärung gegen Frankreich 18. Mai.

32. Doch war dieser Krieg, an dem auch sofort die Batavische Republik, und die andern Tochsterstaaten Frankreichs Antheil nehmen mußten, da beide Mächte, bei allem Willen sich zu schaden, die eine als Landmacht, die andere als Seemacht, wenig Berührungspunkte fanden, von ganz eigner Art; die Occupation des neutralen Hannovers, ohne daß in Regensburg vorher auch nur eine Anzeige deßswegen geschah, oder die Stimme des Neichstags sich erhob, entschied so wenig als die leeren, wenn auch noch so großen, Demonstrationen an den Ufern des

Canals zu einer Landung; die vielmehr nur bazu dien= ten, das Brittische Bolk unter die Waffen zu brin= gen. Es war fast mehr ein Kriegszustand als ein Rrieg zu nennen. Und wer mochte das Ende absehen?

Besehung von Sannover unter dem General Mortier nach ber Convention ju Sulingen 3. Juni: und ber Capitulation ju Artlenburg 5. Juli.

33. Jedoch die nachste, allgemein wichtige, Folge Dieses Kriegs war die Wiedererrichtung eines erblichen Throns in Frankreich, wozu bie Consularconstitution nur den Uebergang hatte bahnen follen. Aber statt des alten Konigsthrons erhob sich ein Raiserthron; statt bes legitimen Berrschers bestieg ibn ein glucklicher Krieger; der so eben, aller Moral und Politik zum Trop, feine Bande in das Blut ci= nes Sproffen des koniglichen hauses getaucht batte. Mrz. Europa, seit lange nur an rechtmäßige Fürsten ge= wohnt, follte an einem großen Beispiel lernen, wie Inrannen werden.

> Organisches Senatusconsult 18. Mai 1804, wodurch, auf Antrag des Tribunate, der erfte Conful gum Rais fer erhoben, und die Burde in feiner Familie fur erblich erflart ward. Stimmensammlung, (die nicht Stim= menden werben für Bejahende angenommen;) und Ers flarung der Annahme deffelben durch die Ration 6. Dov. Aronung und Salbung von Mapoleon I. als Raifer der Krangofen durch Pius VII. 2. Dec.

# Dritter Zeitraum.

Von der Errichtung des Franzbsischen Kaiserthrons bis zur Wiederherstellung des Europäischen Staatenspstems durch seinen Fall; und der Begründung der Freis heit von Amerika; von 1804–1821.

#### Erfter Abschnitt.

Geschichte des Europäischen Staatensystems in diesem Zeitraum.

Histoire abregée des traités de paix, entre les puissances de l'Europe, depuis la paix de Westphalie; par seu Mr. de Koch. Ouvrage entiérement resondu, augmenté et continué jusqu'au Congrés de Vienne et aux traités de Paris de 1815 par F. Schoell, Conseiller d'Ambassade de S. M. le Roi de Prusse près la cour de France. Paris. 1817. Vol. I—XIV. Bir sûhren dieß, sehr wichtige und sûr die neueste Geschichte unentbehrliche, Werk, nach seinem Hauptinhalt lieber hier als oben Th. I. S. 206. an. Die Bande 6—11. beziehen sich auf den gegenwärtigen Zeitraum; die drei leßten umsassen die Geschichte des Rördlichen Staatenspstems. In Verbindung mit diesem Werke steht:

Recueil de piéces officielles destineés à détromper les Français sur les événements qui se sont passés depuis quelques années par FRED. Schoell. Paris. 1814. Vol. I—IX. 8. Die Sammlung beginnt mit dem Nussischen Decren's hist. Schrift. 9. B.

274 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfuft.

Feldzuge 1812; umfaßt jedoch auch den Spanischen Krieg und die Sandel mit dem Pabst seit 1808.

- 1. Das Projekt einer Universalmonarchie, das destere Schreckbild der frühern Perioden, war kast in Bergessenheit gerathen, als dasselbe in der Brust des Mannes sich wieder erzeugte, der schon kast die Hälfte des Weges, der zu diesem Ziele führen konnte, zurrückgelegt hatte. Wenn wir unter jener Benennung theils die unmittelbare, theils die mittelbare Herrsschaft über Europa verstehn, so kann die Sache selbst nicht mehr zweiselhaft seyn. Die Aufgabe für die Gesschichte dieses Zeitraums ist, zu zeigen, wie weit, und durch welche Mittel, er auf diesem Wege kam, dis das Schicksal, dazwischen tretend, den gemishandelten Wölkern ihre Freiheit wieder erkämpsen half.
- folche Mittel zu Gebote gestanden, als dem nunmeh=
  rigen Kaiser Napoleon. Seine Allgewalt im In=
  nern war unbeschränkt, da der Despotismus der Frei=
  heit Alles geebnet hatte; das gesetzgebende Corps nach
  keit Alles gestellen Alles gesetzgebende Corps nach
  keit Alles gesetzgeb

mittelbaren Berrichaft; Spanien, Batavien, Belvetien, tas übrige Italien und Die Deutschen Rhein= Staaten abhangig burch Bundniffe oder Furcht; ein Frangefifches Deer, burch Hannovers Befegung, in bem Bergen der Preußischen Monarchie und an Dane= marks Grenzen; Deftreich bedroht, so bald man wollte. Mur das ferne Rugland nebst Schweden stand aufrecht ba, aber seit Enghuien's Ermordung schon in finsterer Stimmung; und ber Deean war nicht zu bezwingen.

Abbrechung aller diplomatischen Berhaltniffe mit Kranfreich von Seiten Ruglands 28. Aug. und Schwebens 7. Sept. 1804. Beide perweigerten die Anerfennung der neuen Raiserwurde.

3. 3war schien die wiederholte feierliche Berfiche= rung: Frankreichs Gebiet durch keine weitere Lander= 1804 einverleibungen zu vergrößern, Die fünftigen Grenzen Dec. zu beftimmen; aber wer konnte weiter noch einer Ber= ficherung trauen, bie, faum gegeben, durch die Incor= poration der Ligurischen Republik auch schon 1805 gebrochen ward? Die insultirende Sprache, Die der Jun. neue Berricher in seiner Reichszeitung gegen fremde Kürften führte, konnte wohl nicht bazu dienen, die Gies muther für ibn ju ftimmen. Ift fie im öffentlichen Leben nicht noch empbrender als im Privatleben? Und wenn der neu errichtete Thron bald der wiedererrichtete Thron Carl's des Großen hieß, so war auch damit 1804 es schon sattsam ausgesprochen, daß in dem alten Stag= tenfostem Europas fur ihn fein Plat fey.

## 276 III. Per. C. I. Gefch. d. Gur. Staatenfuft.

4. Unter diesen Umständen ward in England bas 1804 Staatsruder zum zweitenmal William Pitt anver-15. traut. Wer mochte an feinem Beftreben, eine neue Mai Berbindung gegen Frankreich zu bilden, zweifeln, wer seine alte Politif, und bie neuen Berhaltniffe fannte? Auch kam er dadurch nur den Wunschen Napoleon's entgegen; ber feine Armee nicht langer muffig am Ca= nal paradiren laffen konnte. - Schon vorher Erwei= terung des Rricas durch Theilnahme Spaniens, bas seine schwankende Neutralität bisher nur durch 1803 Subsidien an Frankreich hatte erkaufen konnen; und 30. Det. anfangende Drohungen gegen Portugal als par= teiisch fur England.

Wegnahme der ruckfehrenden Spanischen Galeonen mit ihren Schäßen vor Cadir 5. Oct. 1804. Kriegserklärung an England, nach vielen Verhandlungen, 12. Dec. Von England erwiedert 11. Jan. 1805.

Sr. Gentz authentische Darstellung des Verhältnisses zwischen England und Spanien 1806.

5. Entstehung ber britten Coalition gegen Frankreich. England ward der Mittelpunkt; eine allzgemeine Erhebung Europas sollte nach Pitt's Plan Frankreich auf seine alten Grenzen beschränken; und die Unabhängigkeit der Staaten durch zwecknäßige Einzrichtungen und Vertheilungen gesichert werden. Daß sedoch die Wiederherstellung des alten Königshauses daz u die nothwendige Vedingung sen, wagte man nicht auszusprechen. So weit lag sie schon damals außer dem Gebiet der Wahrscheinlichkeit!

bracht, konnte der Entwurf von Pitt doch nur halb ausgeführt werden; auch ruht auf der Bildung dieser Berbindung noch ein Dunkel, das erst die Zeit völlig wird aufklären können. Schlossen auch Schweden, Rußland, Destreich sich an, so war dagegen Preußen, hartnäckig auf einer Neutralität bestehend, die es bald selbst am bittersten zu bereuen Ursach hatzte, nicht zu gewinnen. Und doch war, ohne Preuz Bens Beitritt, kast kein wirksamer Angriff auf Frankzeich möglich. Seine bloße Neutralität deckte schon vollkommen die ganze nördliche Hälfte des Französissschen Reichs.

Mlianz Englands mit Ankland II. April; mit Schweben den (das sich schon 14. Jan. mit Außland verbündet hatte;) 31. Aug. erweitert 3. Oct. 1805. Ein Aussische Schwedisches Armee: Corps soll in Pommern landen. Wäre die Macht und der Verstand von Gustav IV. seinem Hak und seinem Starrsinn gleich gewesen, Napoleon bätte an ihm den surchtbarsten Gegner gehabt! Destreich trat der Allianz zwischen England und Ausland bei 9. Aug. Brittische Subsidien und eine Macht von 500,000 Mann sollten die Freiheit Europas wiederherstellen; ohne doch Frankreich über seine innern Angelegenheiten irgend etwas vorzuschreiben. Dagegen mußte Neapel durch den Traktat mit Napoleon 25. Juni den Einmarsch eines Französischen Truppencorps gestatten; das nachher planmäßig zurückgezogen ward.

(fr. Geng) Fragmente aus der neusten Geschichte des polizischen Gleichgewichts in Europa 1806. Leider! nur Fragmente eines nicht vollständig erschienenen Werks. Mit einer Vorrede, in einer trostlosen Zeit, mit Tacitus Feber geschrieben.

# 278 III. Per. C. I. Gefch. d. Gur. Staatenfuft.

7. Ausbruch des Kriegs, nach vergeblichen Untershandlungen; und Störung des ganzen Plans der Alslierten durch den Angriff auf die Destreichische Armee an der Iller, wo man einen Mack Napoleon gegensübergestellt hatte, noch ehe die Ruffen sich mit ihr verschiegen konnten. Nach ihrer Vernichtung binnen wenis Det. gen Tagen siel der projectirte Angriffskrieg in Italien damit von selbst weg; und verstärkt auf seinem Zuge durch den Beitritt von Baden, Würtenberg und Vaiern, konnte Napoleon sich den Weg zur Kaisersstadt selber bahnen.

Capitulation von Ulm 17. Oct. nach welcher die übrisgen Armeecorps, vereinzelt, fast alle in Gefangenschaft gerathen. — Rückzug der Italienischen Armee unter dem Erzherzog Carl, trop des glücklichen Treffens bei Caldiero 30. Oct., bis zur Croatischen Grenze. — Einzrücken der Franzosen in Wien 13. Nov.

8. So fanden die jetzt ankommenden Ruffen nur noch die Trümmer des Heers vor, mit dem sie sich hatten vereinigen sollen; und nur schwach war der Beistand, den ihnen ihre Verbündeten an dem blutiz dec. gen Tage bei Austerlitz in Mähren leisten konnten. Als auch sie sich zurückziehen mußten, blied dem gesteugten und verlaßnen Destreich nur übrig, die Vedinzgungen des Friedens anzunchmen, die ihm geboten wurden. Er ward nach kurzer Unterhandlung in Pressburg abgeschlossen.

Bedingungen des Friedens zu Presburg 26. Dec. 1. Frankreich behalt in Italien alle die Lander, die ibm fcon einverleibt waren, oder nach Franzosischen Gesegen

verwaltet wurden. (Diemont, Darma und Piacenza). 2. Deftreich tritt Alles was es von Benedig erhielt, (alfo auch bas vormals Benegianische Dalmatien, an bas Turfifche Reich grengend,) an das Konigreich Italien ab, und erkennt Napoleon als Konig diefes Reichs. 3. Baiern und Burtenberg erhalten die Konigsmurde, mit voller Converginitat in allen ihren alten fowohl als neuen Befibungen. 4. Deftreich tritt an Baiern ab: gang Tprol mit Vorarlberg und den Bigthumern Briren und Erident; Burgan, Gichftadt, Daffan, Lindan, und mehrere herr= ichaften; auch fallt Augsburg an Baiern. 5. Un Burtenberg und Baden die vorderoftreichifchen Lander, von benen Baden den größten Theil des Breisgau, die Ortenau und bie Stadt Coftang, Burtenberg bas llebrige, ers hielt. 6. Deftreich befommt Galzburg und Berchtolsga= ben als Bergogthum; nebft erblichem Sochmeifterthum bes (fcon facularifirten) Deutschen Ordens, fur einen feiner Wringen; der Churfurft von Salzburg wird von Baiern burd Burgburg als Churfurftenthum entschädigt. 7. Das poleon garantirt die Integritat ber übrigen Deftreichischen Monarchie.

Unterhandler zu Presburg Talleprand, und ber Fürft von Lichtenstein nebst Graf Giulay.

9. Der Presburger Friede war nur ein halber Friede, da Rußland im Kriegszustande blieb. Aber ein neuer Hauptschritt zum Ziel der Universalherrschaft war gethan. Destreichs Macht war gebrochen; mit Tyrol und Venedig seiner Vormauern beraubt, war nur noch Sicherheit in der Treue seiner Völker. Die Staaten Süddeutschlands jest enger an Frankreich geskettet; und mehr scheinbar als wirklich — wie gern hätte Vaiern Tyrol für Mürzburg entbehrt! — durch schlaue Vertheilung vergrößert. Mit der Gewohns

heit der Ländertausche hörte auch bald alle Siecherheit des Besitzes auf; und die heiligsten Bande ersschlaften, welche bisher die Bölker an ihre Fürsten, wie die Fürsten an ihre Bölker knüpften!

10. Sofort erstes Veispiel der Entthronung eines regierenden Hauses durch eine bloße P10=27. Flamation, bei Neapel; und Anfang zur Gründung der Familienherrschaft in Europa; durch Iosseph's, des ältern Bruders, Erhebung; und des adoptirten Stiefsohns Eugen Veauharnois Ernenzung zum Vicekönig von Italien, während die Familie selbst durch ein eignes Gesetz ihrem Haupt stlaz visch untergeordnet ward.

Beschuldigung ber gebrochenen Neutralität gegen bas geraumte Reapel, wegen gefchehener Landung eines Ruffisch : Englischen Corps aus Corfu; felbst ungewiß ob mit pber gegen ben Billen bes Konigs. Proflamation aus Schonbrunn 27. Dec. 1805. "bie Dynaftie von Reapel habe aufgehort zu regieren." Occupation Reapels, und Einzug des neuen Konige Joseph 25. Febr. 1806 jum Konig beiber Sicilien erflart; indem der Sof von Reapel fich nach Valermo gurudzieht. Die fcmale Meerenge von Messina reichte bin, die Gewalt bes Er= oberers ju begrengen. - Die Schwestern murden in Lucca, Viombino und Guaftalla, verforgt; welches lettere boch, faum gegeben 30. Marg, auch fcon wieder genom= men wurde, um mit Parma und Piacenza 21. Juli 1805 Frankreich einverleibt zu werden; denn im Kleinen wie im Großen zeigte fich die blinde Willfuhr des Serre fcherg.

De würde Europas Freiheit auf dem Decan erkämpft seyn, wäre sie hier zu erkämpfen gewesen. Die Züge 1805 kleinerer und größerer Französischer Escadren nach Lst. Thr. und Westindien, die England nicht hindern konnte, waren ohne bleibenden Erfolg; die zurückgegebenen Co-lonieen sielen fast ohne Widerstand-wieder in die Hände der Vritten; und der Tag bei Trafalgar, ein Oct. doppelter Sieg durch den ruhmvollen Tod von Nelson, vernichtete beinahe die Französisch Spanische Seemacht mit Einem Schlage, und alle darauf gebaute Projekte!

Einnahme von Surinam 29. Apr. 1804. Gorées 8. März, des Caps 18. Jan. 1806. Jedoch von dort aus vergeblich versuchte Eroberung von Buenos Apres 2. Juli 1806; und nach der Vertreibung 12. Aug. vergeb: lich wiederholt Jul. 1807.

Die Boten jener Niederlagen, wodurch die dritte Coalition sich auslösse, fanden ihren Stifter auf dem Todtenbette. Arm und verschuldet, (er hatte über das Baterland und über Europa nie an sich gezdacht) und mit gebrochnem Herzen starb der Mann, der bis zum letzen Athemzuge die Stütze der Freiheit blieb! Er hinterließ keinen Erben seiner Größe; aber eine Schule, die seine Grundsäße eingesogen hatte; um dereinst zu siegen. Und wenn gleich sein Gegener sein Nachfolger ward, so sollte doch seine kurze Verwaltung nur dazu dienen, die Politik seines Vorzgängers zu rechtsertigen.

Tod von William Pitt 23. Jan. 1806. — Minis fterinm von Grenville und Fox, aus verschiedenen

Elementen gufammengefest. Anfnupfung von Unterbands lungen mit Frankreich feit Rebr., die balb lehrten, daß der Mann bes Bolfs barum nicht ber Mann bes Staats ift. - Bejacrung Navoleon's mit England und Rugland gemeinschaftlich ju unterhandeln 1. 2lvril. Und nach bewilligter Geparatverhandlung wieder Streit mit England uber die Grundlage des Friebens, bas uti possidetis; und Abbruch der Berbandlungen mit Rugland, nach nicht er= folgter Bestätigung bes Vertrags von Dubril vom 20. Juli. Mit dem Tode von For 13. Cept. verfdwand auch alle hoffnung ju einem Rrieden, der faum ein elen= ber Waffenfillstand gewesen mare. - Db Witt oder For ber größere fen? ftreitet man noch in England. Bas ware aus Europa geworden, hatte ein For an der Stelle von Ditt gestanden! Aber ber ftete Bertheibiger ber icheinbar ober wirflich liberalen Ideen behalt immer fein Publifum; wahrend der mahrhaft große Minifter ju groß fur die Popularitat ift.

Speeches of the right honorable Charles James Fox in the House of Commons. VI Voll. London. 1815. Auch an lobyreisenden Biographen sehlt es For nicht; witherend der größte Staatsmann seiner Zeit keinen seiner würdigen Lebensbeschreiber fand, bis sein gewesener Leherer, der Bischof von Binchester, in einem Werk von sechs Bänden: the life of VV. Pict (nur die drei ersten, die Jugend und Ministerialgeschichte bis 1789 enthaltend, sind bisher zu und gekommen;) die Lücke auszusüllen versucht hat. Wie viel für die Geschichte ist mit Pitt begraben worden!

13. Gleichsam als wisse man nicht, was auf dem Continent vorgehe, hatte der sterbende Fox noch um den Frieden unterhandelt. Die Folgen des Presburger Vertrags hatten sich schnell und furchtbar für Euzropa entwickelt; und die Vinde ward bald denen von

den Augen geriffen, die gewähnt hatten, gegen den mit Neutralität zu bestehen, der keine Meutralität wollte; und auf dem Gange zu seinem Ziel keine wollen konnte. Preußen stand ihm jest geradezu im Wege; sehon während des Kriegs war seine Neutrazlität durch den Zug Französischer Heerhaufen mitten durch eine seiner Provinzen zum Gespött gemacht. Und die Verhandlungen nach dem Frieden, indem man Preußen sur mehrere seiner Provinzen in Hanz nover das Gewand des Nessus ausdrang, umstrickzten-es so, daß sein Fall sehon vor dem Kampf vorzauszusehen war.

Aufang der Sandel mit Preugen, burch Bernadotte's eigenmächtigen Bug von hannover zur Donau burch Un= fvach Oct. 1805. Ruftungen Preußens, mabrend bei Ulm und Aufterliß der Krieg ichon enticieben ward. Friedliche Sendung von Saugwiß nach Wien, ber, erft nach der Schlacht bei Aufterliß Bebor erhaltend, einen Bergleich foloß 15. Dec., zufolge dem die Nube des Rordlichen Deutschlands peremtorisch badurch erfauft werden follte. baß 1. Preußen die Provinsen Anfvach, bas noch übrige Cleve und Neufchatel, an Frankreich überließ; und bagegen 2. Sannover in Befit nehmen follte. - In die Mitte gestellt amischen Unnahme des Traftate und den Rrieg, ward ber gerechte Ginn des Ronigs noch tiefer badurch ge= frantt, baß er die erflarte proviforifche Befegung Sannovers 26. Jan. 1806 durch einen Supplementar : Traftat 9. Mary in eine definitive verwandeln mußte. Rachfte Folgen bavon: Kriegserflarung von Eng= land 20. April; und Wegnahme der Preußischen Sanbeleichiffe; und felbit ein Griegezustand mit Schweben, ba Guftav IV. bas fur hannover befette Lauenburg nicht raumen wollte. Endliche Ausgleichung mit ihm 22. Aug.

#### 284 III. Per. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfuft.

14. Die von Preußen erzwungenen Abtretungen wurden sofort zur Erweiterung der Familienherrs schaft benußt. Dem Schwager des Kaisers, Ioaschim Murat, ward Cleve und Verg als Greßherzogsthum gegeben; Baiern, durch die Vermählung des 14. Viceknigs in das Familieninteresse gezogen, erhielt Jan. Anspach für Verg; Neuschatel als Fürstenthum der Vusenfreund und stete Vegleiter des Kaisers Marschall Verthier. Welchem Fürsten mußte nicht bange auf seinem Throne werden, wenn er die stets wachsende Reihe der noch zu Versorgenden übersah?

Ernennung von Murat zum erblichen Großherzog von Cleve und Berg 23. März: "Zur Bewachung der Gren=,,zen des Neichs." Bon Berthier zum erblichen Fürsten von Neuschatel 3. März. Auch der Churerzkanzler verschmähte es nicht, unaufgefordert den Stiefoheim des Kaifers, Cardinal Fesch, zu seinem Nachfolger als Coadjutor zu ernennen 28. Mai.

Is. Aber einen noch wichtigern Zusatz erhielt diese Familienherrschaft in eben dieser Zeit durch die Umsformung der Batavischen Republik in ein Königreich. Ein bloßes Dekret — nachdem man darum hatte bitten muffen — reichte hin, die Republik zu vernichten, und auf ihren Trümmern einen neuen Ihron für einen jüngern Bruder des Kaisers, Ludwig, zu errichten; für die einst bei dem Attenstat von Ludwig XIV. halb Europa die Waffen ergrifsfen hatte; ohne daß jest auch nur Eine Stimme sich dagegen erhob.

Vorbereitet war diese Umformung schon durch die Verzänderung vom 29. April 1805, durch welche in einem sozgenannten Rathsvensionair — fast schien es ein Spott mit dem unglücklichen Staat zu seyn — ein Chef an die Spiße gestellt wurde. Borläusiger Vertrag 24. Mai 1806; und Promulgation der Königlichen Versassung 10. Juni; nach dem Muster der Französischen; wodurch Ludwig Vonaparte zum erblichen König von Holland, aber mit fortdauernder Unterordnung unter das Familiensstaut, erklärt wurde. So war die Abhängigkeit mehr als nöthig gesichert!

16. Nach solchen Vorschritten schien zur Universfalherrschaft nicht viel mehr als nur ein Name zu sehlen; und laut hörte man jest von dem Foederaztivspstem — Andere nannten es das Gravitationssysstem — reden, das an die Stelle des Systems des Gleichgewichts treten musse. Man sprach weniger von der großen Nation, desto mehr von dem großen Neich. Ein Schluß des Senats hatte dem Herrssscher schon den Beinahmen des Großen beigelegt; 26. und indem die Schmeichelei selbst die Neligion miße Jan. Vrauchte, machte die Feier des Tags des heiligen Mug. Napoleon's es begreislich, wie einst in Nom Tyranenen unter die Götter versetzt werden konnten.

Entstehender Unterschied zwischen Frankreich (la France) und französischem Meich (empire trançais). Es ist nicht wewiger interessant die hieran geknüpften und sich allmählig entwickelnden Ideen zu verfolgen, wie einst bei den Sociis Populi Romani.

17. Und doch war noch Manches wegzuräumen übrig. War auch das Deutsche Reich nur noch eine

Korm, so war von dem alten Centralffaat Europas boch auch selbst die Form beschwerlich, weil sie neue Einrichtungen hinderte. Die Geschichte follte ein neues Beispiel geben, wie Staaten fich überleben! Gine bloge Erklarung des neuen Gewaltherrn an den Neichs= 1806 tag, daß er das Deutsche Reich nicht langer aner= T. Aug. fenne, reichte bin, bas taufendjabrige Gebaute umzu= ffurgen! Die freiwillige Dieberlegung ber Deut= Schen Wahlfrone von Seiten Deftreichs (fie war Alua. im voraus gegen eine Deffreichische erbliche Rai= ferfrone vertauscht;) war davon die Folge. Nur in bem Gemuth der Deutschen lebte noch der Deutsche Raiser fort!

6.

18. Aber nicht bloß das Reich, auch, wo mog= lich, ber Rame ber Deutschen, benn selbst diesen hafte Er, follte verschwinden. Auf ben einfturzenden Trummern des alten Gebaudes ftand schon sofort ein neues aufrecht; beffen erfte Urheber ihre Ramen nicht ber Nachwelt haben verrathen wollen. Zugleich mit jener Erklarung ward auch schon die von mehreren Rurften des fudlichen Deutschlands dem Reichstag über= geben, daß fie unter bem Ramen eines Rheinischen Bundes, von der alten Berbindung fich lossagend, eine neue geschloffen hatten, beren Proteftor Napo= leon fen.

Errichtung und Unterzeichnung der Dheinbunds: Afte 12. Juli burd Baiern, Bartenberg, Baden, Berg, ben Churcrafangler, Seffendarmftadt, Raffan : Ufingen und Raf= fau = Beilburg, Sobenzollern : Sechingen und Sigmaringen,

Salm: Salm und Salm: Kyrburg, Ifenburg, Aremberg, Licktenstein und den Graf von der Leven; seltsam zusammengenst; aber die drei vorletzten ungefragt; der letzte — Berwandter des Churerzkanzlers. Die unterzeichneten Minister können deshalb nicht sämmtlich als erste Urheber angeschen werden. Erklärung der Unterzeich neten am Neichstage 1. Aug. Wenn nachmals allmählig, mit Ausnahme Destreichs, Brandenburgs, der Braunschweigisschen Häuser und Churhessens, (Schwedisch: Pommern und Holstein wurden, senes mit Schweden, dieses mit Dänemark, vereinigt; 9. Sept. 1806.) die sämmtlichen Deutschen Fürsten hinzutraten; so kann dieß nicht mehr als freiwilliger Beitritt betrachtet werden; es blieb das einzige Mittel zur Nettung.

19. Diese neue Verbindung war um so empbrenz der, da sie zugleich das Todesurtheil vieler kleiner Fürsten und auch freier Städte war, die, jene mediaz tisirt, diese occupirt wurden. So galt nur noch das Recht des Stärkern; und hätte sich dieses nicht bald in das Recht des Stärksten auflösen müssen? Empbrend war die Sache, noch empbrender die Bez handlung der Mediatisirten von mehr wie Einem ihrer neuen Beherrscher!

Die Vergrößerungen geschahen theils durch wechselseitige Abtretungen nach dem Arrondirungsspftem, theils durch Einziehung der preisgegebenen Deutschen Ordensgüter; theils durch die Mediatisirungen. Der Churerzkanzler ward in einen Fürsten Primas verwandelt; und trug Frankfurt mit seinem Gebiet davon; während Rürnzberg an Baiern siel. Die Churhüthe wurden abgelegt; aber aus Fürsten wurden Herzöge, aus Herzögen Großeherzöge, und aus einem Grasen ein Fürst!

## 288 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfuft.

20. Auch zeigte es sich bald, daß dieser fege= nannte Bund keine Berbindung, fondern nur eine Un= knupfung an den Protektor, bloß zu feinen Zwecken seyn sollte. Die Pflichten gegen ihn, die Theilnahme an allen seinen Rriegen und die dafür zu machenden Leistungen, wurden auf das strengste bestimmt und vollzogen; aber von dem Bundestage, ber ju Frankfurt in zwei Rammern, der der Konige und der Kur= sten sich versammeln sollte, ist nie weiter als in der Bundesafte die Rede gewesen. Dafur lohnte ber Pro= teftor mit dem Zauberworte ber Souverainitat; ein Spottname fur Untergeordnete; aber von Einigen widerrechtlich gebraucht zur Zertrummerung der Ver= faffungen ihrer Staaten, und der rechtlichen Berhalt= niffe gegen ihre Bolker; um welche sich der Protektor nicht kummerte. Die Tyrannei des Hohern ift ac= wohnlich eine Anweisung auf das Gleiche fur ben Miedern.

Converginitat in Beziehung auf bas Menfere, bezeichnet die Unabhangigfeit eines Staats von andern, und braucht nicht erft gegeben zu werden, weil fie gum Befen jedes Staats als Staat gehort. Satten diese die Mbeinfürsten im Berhaltniß gegen ihr Oberhaupt? - In Begiehung auf bas Innere bezeichnet fie aber nur ben Befis der bochften Gewalt; feineswegs aber das Alleinrecht ber Gefetgebung ohne Bugiehung der Ration. Und wenn fie felbst dieses bezeichnete, - woher hatte der Protektor das Recht dieses zu verleihen?

21. Aber zu dem Ziel der Universalherrschaft war burch die Errichtung des Rheinbundes ein neuer gro=

ßer Schritt geschehen. Nicht nur konnte kein Bund gegen Frankreich in Deutschland mehr zu Stande kommen; mit eisernen Banden war oder wurde auch jeder Deutsche Staat, vereinzelt, jest an Frankreich geknüpft. So war der Sturz des nun so gut wie isolirten Preußens vorbereitet. Konnte Napoleon in Deutschland herrschen, so lange diese Macht noch auf= recht stand?

Die Errichtung des Mheinbundes ohne Vorwissen Preus sens, das am meisten dabei interessert war, war schon eine Beleidigung; die Einladung, einen Nordischen Bund in Deutschland dagegen zu errichten, schien fast ein Spott zu senn. — Die Einverleibung Wesels 29. Juli, die Wegnahme von Essen und Werden, die Mishandlung des Prinzen von Dranien — waren eben so viele Heraus-forderungen; während französische Heerhausen mitten im Frieden halb Deutschland beseht hielten. Aber die Gewisseheit, daß in den Unterhandlungen mit England Frankreich sich erboten habe, das Preußen so eben aufgedrungene Han nover wieder zu nehmen, brachte den Entschluß zum Kriege zur Neise. — Nach Abbrechung der Unterhandlungen durch Knobelsdorf in Paris Preußische Kriegserflärung 8. Oct. 1806.

22. Gefahrvolle Lage Preußens beim Ausbruch des Kriegs nach außen und im Innern. Die ganze Stärke des Staats ruhte, bei gänzlicher Trennung des Wehr = und Bürgerstandes, auf einem wenig gezübten Heer, unter einem Feldherrn, der sich schon selbst überlebt hatte. Nach außen ohne Verbündete, als Nußland, dessen Heere fern waren; und Sachsen, halb erzwungen; während Hessen sich einbildete neutral

bleiben zu können. Entzweit nicht bloß mit England, fondern auch mit den Fürsten des Nheinbundes. So war es in den entscheidenden Tagen auf sich selbst reducirt, gegen eine sast das doppelte betragende Uebermacht. Aber so tief war durch Sine Schlacht doch noch in der neuern Zeit kein Neich gestürzt worden, als Preus ken durch die bei Jena und Auerstädt! In wenig Wochen waren seine sämmtlichen Provinzen dis zur Weichsel mit den Festungen in den Händen des Feinzdes; und selbst jenseit des Stroms fand das königliche Haus nur eine Zuslucht unter Russischem Schuß!

Bufammengiebung des Preufischen Seers in Thuringen unter dem Befehl des Bergogs von Braunschweig Gept. und Oct. Schlacht und gangliche Riederlage bei Jena und Auerstädt 14. Oct. 1806. - Flucht und Auflofung bes Geers, bas theilweise in die Gefangenschaft fiel, und Tob bes fcwer verwundeten, noch aus feinen eignen Landen verjagten, Bergogs gu Ottenfen 10. Rov. Unglaubliche lle= bergabe ber Reftungen (nur Colberg und Graudens ausgenommen) fogar Mandeburgs 8. Nov., felbit bem Reinte unerwartet! Geparatfriede und Alliang mit Cachfen gu Dofen II. Dec.; bas, jum Ronigreich erhoben 20. Dec., bem Rheinbunde beitrat. Dagegen: Ueberfall und Berjagung des Churfurften von Seffen 1. Mov. - gum Lobn feiner Reutralitat; - und Decupation feiner fammt= liden und der Sannoverichen und Braunschweigischen Lanber nebft den Sanfestadten. "Die Baufer Seffen : Caffel "und Braunschweig haben aufgehort zu regieren."

23. Mit Preußen war die Vormauer Außlands gefallen; nach dessen Grenzen den Sieger noch ein an= dres Projekt zog, die Wiederherstellung Po= lens; in dem Außland vielleicht ein Wächter an die Seite gesetzt werden konnte. Die Errichtung einer Polznischen Legion (oben S. 207.) hatte gezeigt, daß dieß Land von Anfang in dem Gesichtskreise des Gewaltzherrn lag; aber die unvermeidliche Beleidigung dreier Hauptmächte bei voller Ausführung des Plans machte ihn behutsamer wie sonst; so daß es, bei erfolgtem Ausstande, auch dießmal nur bei einer theilweisen Wiesderherstellung blieb.

Aufruf an die Polen, unter dem gemißbrauchten Nasmen Kosciusko's 1. Nov. — Verbreitung des Aufstanzdes in dem Preußischen Polen; und Vildung eines Hulfschers.

24. So war, wie durch einen Zauberschlag, der Rrieg von den Ufern der Saale an die Ufer der Weichssel versetzt; und Außland, das sich ohnehin in einen Krieg mit der Pforte gestürzt hatte, (j. unten) mußte jest seine Grenzen vertheidigen. Alts Preußen wurde der Schauplaß eines verwüstenden Kriegs; und wenn sich darin Aussische Tapferkeit erprobte, so sah man doch auch wie schwer es dieser Macht wird, grosse Truppenmassen außerhalb den Grenzen auf Sinen Punkt zusammenzubringen. Das so wichtige Danzig vermochte man nicht zu entsetzen.

Nach mehreren blutigen Gefechten bei Pultust u. a. die Hauptschlacht bei Preußisch Eplau 8 Febr. 1807. Blieb sie gleich unentschieden, so führte sie doch den Fall des tapfer vertheidigten Danzigs herbei 24. Mai. Wiesberum, nach mehreren Treffen, die zweite Hauptschlacht bei Friedland 14. Juni. Einnahme von Königsberg; und Rückzug der Russisch Preußischen Armee über den

Niemen. Nur in der letten Stadt des Neichs, in Memel, blieb dem Prenfischen Königshause noch ein Zustuchtsort!

25. Die Schlacht von Friedland führte zu einem Waffenstillstand, und bald zu einem Frieden, dessen Motive noch weitere Aufklärungen erfordern. Nach einer personlichen Zusammenkunft der beiden Kaisser auf der Mitte des Niemen, ward er zu Tilsit abgeschlossen. Es bedurfte noch, scheint es, erst der eignen Erfahrung, daß kein Nachgeben die Freundsschaft des Eroberers gewinnt.

Waffenstillstand zwischen Rugland und Frantreich 21. Juni; mahrend Preußen, fich felbft überlaffen, erft ben feinigen 25. Juni foließt. - Bufammenfunft der beiden Monarchen auf dem Riemen 25. Juni. Abichluß des Friedens zwischen Rugland und Franfreich gu Tilfit 7. Jul. 1807. I. Beftimmung der an Dreugen gurudgugebenden Provingen. 2. Rufland erfennt bas Bergogthum Barichan an; beftehend aus bem bisberigen Gudpreußen, und einem Theil von Weftpreußen, unter der herrschaft bes Ronigs von Gachfen. 3. Dans gig wird wieder fur eine freie Stadt erflart. 4. Gin Theil von Meu = Dft = Preugen, das Gouvernement Bialpftod, wird an Rufland abgetreten. 5. Rufland erfennt Joseph Bonaparte ale Konig von Reapel, Ludwia Bonaparte als Ronig von Solland; (bem es auch bie herrichaft Sever abzutreten verfpricht;) hieronymus Bonaparte ale Ronig des neuerrichteten Ronigreiche Deft= phalen an. 6. Mufland erkennt gleichfalls ben Rhein= bund an; nicht nur nach feinem jegigen Umfang und Be= ftandtheilen; fondern auch feine funftigen Erweiterungen. nach bloger davon gemachter Anzeige! 7. Bechfelfeitige Garantie ihrer beiberfeitigen eignen Staaten, und ber ibrer Berbundeten, die in dem Eraftat begriffen find. 8.

Mußland schließt sogleich einen Wassenstillstand mit der Pforte; zieht seine Truppen aus der Moldau und Balaschei, die auch von den Türken unbesetzt bleiben; und nimmt die Vermittelung von Napoleon an. 9. Napoleon nimmt die Vermittelung Nußlands zu einem Frieden mit England an; unter der Voraussehung, daß auch England binnen einem Monat nach Auswechselung des gegenwärtigen Traktats sie annimmt. 10. In einem geheimen Urztisel (Moniteur 8. Juli 1812) verpslichtet sich Nußland, im Fall England nicht unter Anerkennung der Freiheit der Meere den Frieden annehmen will, gemeinschaftliche Sache mit Frankreich zu machen; die Höse von Copenhagen, Stockholm und Listabon, gleichfalls dazu aufzusordern; und England den Krieg zu erklären.

Unterhandler des Mussischen Friedens zu Tilsit Talle porand und der Fürst Aurafin.

26. Der Friede mit Preußen, erst zwei Tasge spåter geschlossen, durch den etwa die Halfte der Monarchie, gleichsam als ein Gnaden: Geschenk, zus rückgegeben ward, setzte diesen Staat schon nach seinem Umfange und materiellen Kräften zu einem Staat des zweiten Ranges herab. Und doch war dieser Länder: Verlust selbst noch nicht das größte Unglück. Der im Frieden aufgelegte Druck, und die schnödeste Behand: lung, die nur der übermüthige Sieger sich erlauben kann, schien — wenn man ihnen sonst einen Zweck beilegen will, — den Verdacht zu rechtsertigen, man wollte nur einen Aufstand der Verzweislung, um — wie in Venedig, Neapel und anderwärts — das halbe Werk vollenden, und erklären zu können "das Haus "Brandenburg habe aufgehört zu regieren." Schlägt

einem edlen Bolke die moralische Herabwürdigung nicht noch tiefere Wunden als die politische? Oder mußte dieß erst geschehen, um es Allen fühlbar zu machen: das Leben sey der Güter höchstes nicht?

Friebe gu Tilfit gwifden Franfreich und Preu-Ben 9. Jul. 1807. 1. Preußen erhalt gurud die nicht abgutretenden Lander. 2. Preußen tritt ab und überläßt der Difposition bes Frangofischen Raifers a. Alle feine Besignugen zwischen Elbe und Mein ohne Ausnahme. b. An Sachfen ben Cotbuffer Areis. c. Alle feit 1772 von Polen acquirirten Provingen; (gang Gudprenfen; und einen Theil von Westpreußen und Reu : Dit : Preußen), woraus das Bergogthum Barichau gebildet und dem R. v. Cach= fen übergeben wird. d. Die Stadt Dangig mit ihrem Bebiet. 3. Preußen erfennt Joseph Bonaparte als Konig von Reapel, Lubwig B. ale Ronig von Solland, und Sieronymus B. ale Konig von Befighalen an; fo wie auch die Vildung biefes Konigreichs aus abgetretenen Preu-Bifden und andern Landern. 4. Alle Preußischen Safen und Lander follen bis gum funftigen Frieden der Britti= ichen Schifffahrt und Sandel verschloffen bleiben. 5. Alle Summen und Gelber, die von Privatpersonen oder Stif. tungen in den guruckgegebenen Provingen, oder von Preufifchen Stiftungen oder Unterthanen in ben abgetretenen Provingen belegt find, verbleiben ihren Eigenthumern. 6. Heber die Burudgabe und Raumung der Provingen und Re= ftungen foll eine eigne Convention bas Beitere bestimmen. - Abschluß dieser Convention zu Konigeberg 12. Jul. Berfprochene gangliche Raumung bes Preußischen Bebiete bis 1. Oct. aber unter Abtragung aller feit 1. Nov. 1806 aufgelegten und noch rudftandigen Contributionen. - Aber diefe wurden fatt 19 Millionen Franken nach Prenfifder, auf 112 Millionen nach Frangofficer Rechnung feftgefest; felbft diefe nach langer Unterhandlung und unerhortem Drud willfurlich wieber auf 140 Millionen gesteigert 8. Sept. 1808. Und als von diesen bereits
120. Millionen abgetragen waren, dennoch die Mäumung
nur unter Borbehalt der Besesung und Berproviantirung
dreier Festungen, Stettins, Eustrins und Glogaus,
auf Preußische Kosten 3. Nov. bewilligt. Das freie
Danzig behielt außerdem eine Französische Besahung. —
Und dennoch mitten in diesem öffentlichen Elende, —
Gründung der Universität zu Berlin für den
Berlust von Halle. So hoch sieht Geistesbildung in den
Augen eines Deutschen Staats! — Der Friede Preubens mit England war bereits 28. Jan. 1807 zu Me=
met abgeschlossen, gegen Ausgabe aller Ausprüche auf
Kannober.

27. Der Friede zu Tilsit bestimmte zugleich, jes doch auf sehr verschiedne Weise, die politischen Verschältnisse mit der Pforte und Schweden. Er gab jener den Frieden und eine schon verlorne Provinz zusrück; er brachte diesem erweiterten Krieg, und bald nachher den Verlust fast der Hälfte seines Gebiets.

Durch die Brittische Herrschaft im Mittelmeer, die Bestehung Corfus durch Russische Truppen, und den Aufstand und Freiheitstrieg der von ihnen begünstigten Servier unter ihrem Heldenanführer Czerni Georg seit 1801 auf der Einen, und der Nachdarschaft Frankreichs durch Dalmatiens Abtretung (oben S. 279.) auf der andern Seite, war die Lage der Pforte in den Augen Aller, nur in ihren eignen nicht, um vieles schwieriger geworden. Sendung des Generals Sebastiani 1806 und Fordezung die erneuerte Verbindung (30. Dec. 1805) mit Russland und England auszulösen 16. Sept.; und steigender Einsluß im Divan. Zuvorsommen Russlands; und Bessehung der Moldau; Nov. Kriegserklärung der Pforte an Russland 7. Jan.; 1807. Aber unglückliche

Seefchlacht bei Lemnos 1. Juli; von den Musen jedoch nicht weiter benuft. Anch eine Englische Flotte war zum erstenmal, jedoch vergeblich, vor Constantinopel crschienen, 20. Febr. — In Folge des Friedens von Tilessit Waffenstillstand zu Slovoja 24. Aug. und Näumung der Moldau. — Die Verhältnisse Frankreichs mit Schweden nach Auffündigung des schon geschlossenen Waffenstillstandes in Pommern zu Schlattov 3. Juli (zur uns glücklichsten Stunde!) blieden feindlich; und sollten bald auch zum Kriege mit Rußland führen.

28. Nach folchen Friedensschluffen schien bie Uni= verfalherrschaft auf bem Continent unsers Weltsbeils binreichend gegrundet. Rugland, seinem Ginflug auf benselben ausdrücklich entfagend, schien ihm nicht mehr anzugehoren; an feiner Grenze im Berzogthum Bar-Schau einen nach Bergrößerung ftrebenden Rival; Preufen barniedergeworfen und zertreten, Deffreich gebemuthigt; Deutschland burch Erweiterung bes Rhein= bundes und Grundung des fogenannten Ronig= reichs Westphalen auf Rosten Preugens, Sanno= vers, Heffens, und Braunschweigs (nie von den drei lettern anerkannt;) an Frankreich gekettet; auf ben Thronen von holland und Stalien Frangofische Kurften: Spanien verbundet; von den Pprenden bis zur Weich= sel Kranzbsische Herrschaft, Franzbsisches Recht, und mitten im Frieden, Frangbfische Beere - wo schien noch eine Hoffnung übrig zu senn, wenn sie es nicht in Britannien war?

Defret zur Gründung bes R. Westphalen 18. Aug. 1807, nachmals vergrößert durch das übrige Hannover

Rebr. 1810. Borbehalt der Galfte der Domainen; fammtlich nebft den Kloftergutern ju Dotationen Frangofischer Officiere gemacht.

29. Aber auch gegen Britannien follte ein neuer und größerer Sturm fich erheben. Der Friede von Tilfit batte Rufland - wer batte es erwartet! nicht bloß zum Zuschauer, sondern auch durch die ge= beimen Artifel im voraus zum Theilnehmer baran gemacht. Man rechnete auf ben freiwilligen ober gezwungenen Beiftand von Danemarks Seemacht. Alber England fam zuvor; und tie durch Copenhagens Bombardement erzwungene Auslieferung ber Danischen Flotte gab England einen Zuwachs an Sicherheit, wenn auch keinen Zuwachs an Rubm.

Die Uebertragung der Vermittelung an Mußland im Tilfiter Frieden, (beren Erfolg fich leicht voraussehen ließ) hatte fie einen andern Sweck ale Rufland und England gu entzweien? - Die verweigerte Mittheilung der gebeis men Artifel (die man bennoch auf andern Begen erfuhr) fonnte fein Bertrauen awischen beiden Staaten auffom= men laffen; und wenn in einem folden Beitpunkt bennoch verhaltnismäßig fleine Motive, wie verweigerte Unleiben oder verlangte Sandelsbewilligungen auf der einen ober andern Geite wirften, fo war es einer der Augen= blide, ben die Politif nur gu bald bereuet. - Der Ungriff auf Copenhagen, f der Triumph der Frangofis 19.7. 1. fchen Arglift, brachte den Rrieg jum Ausbruch. Rrieges erflarung Ruglands an England 7. Nov. 1808. - Gine Alliang Danemarts mit Franfreich, bie biefem den Weg nach Schweden öffnen follte, war bavon gleichfalls die Folge 31. Oct. 1807.

30. Und doch war es zu flar, daß auch die Ber= bindung mit Rufland bas unangreifbare England nicht burch offne Gewalt wurde jum Frieden zwingen ton= nen. Go follte es auf einem andern Wege geschehen, und das Continentalsustem, wie man es nannte, - die gangliche Ausschlichung Englands von allem Handel und aller Communifation mit dem Continent - ward aufgestellt. War gleich die Idee selbst fei= nesweas neu, so ward sie es doch durch den Umfang und durch die Art der Ausführung. Die praktische Tyrannei zeigte fich bier bei dem Duanen : und Spio: nen = Wesen in ihrer gangen Scheußlichkeit; indem je= doch der Gewaltherr dadurch mit der Natur selber in Streit gerieth, Die den Austausch der Erzeugniffe aller Zonen will, begann er einen Kampf, beffen letter Ausgang fur ben benkenden Beobachter nicht zweifelhaft fenn konnte.

Die Idee des Continentalspstems kam von Amerika herüber (oban S. 96.); ihre Ausstellung in dem Umfange
war aber eine Folge und zugleich ein Beweis der gegründeten Universalherrschaft. Erste Grundlage desselben durch
das Defret von Berlin 21. Nov. 1806 als Fundamentalgesetz des Neichs bis England das Franzosische Seerecht anerkennt; wodurch 1. die Brittischen Inseln in Blokadezustand erklärt wurden. 2. Jeder Englische Unterthan
auf dem sesten Lande Kriegsgefangener ist. 3. Aller Handel mit Englischen Waaren verboten; und alle Produkte
seiner Fabriken und Colonieen consiscirt werden. 4. Kein
Schiff aus einem Brittischen Hasen oder seinen Colonieen
zugelassen wird. Dagegen Brittische Sabinetsordre
7. In 1807, die jedem Schisse das Einlausen in einen
Kranzössischen, oder unter Frankreichs Einfluß stehenden

Safen bei Strafe der Wegnahme verbot. Sierauf Defret von Baricau 25. Jan. 1807. Confiscation aller Englifchen Waaren in den eben befetten Sanfeftadten (obne Mucficht bes Cigenthamere). Erwiedert 11. Mary burch ftrenge Blofade der Elbe und Wefer; und bie Cabinets= ordre II. Rov. Blofade aller Safen, von denen die Brit: tifche Klagge ausgeschloffen fen; und Wegnahme aller ba= bin gebenben Schiffe, wenn fie nicht in einem Brittifchen Safen eingelaufen und eine Abgabe bezahlt hatten. Sier= auf: Defret von Mailand 17. Dec. 1807 wodurch jebes Schiff, bas fich biefen unterwerfe, fur benationali= firt und gute Drife erffart wurde. Go mußte alle Schifffahrt der Reutralen aufhoren. - Db es nicht - befon= berd in Beziehung auf Rord: Amerifa - ber Politif gemas fer, und überhaupt Großbritanniens murdiger gewefen ware, gleich das erfte Defret mit Stillschweigen zu erwiebern? - Endlich mahnfinniges Defret von Fontais nebleau 19. Oct. 1810: Befehl des Berbrennens aller Brittifden Manufafturwaaren von Reapel bis Solland, und Spanien bis Deutschland. Scheiterhaufen ber Sandeleinquisition fatt derer der Glaubensinquisition! oft denen felbst ein Spott, die fie angundeten. Und boch überflieg noch die Bewinnfucht die Buth. Defret von Trianon 5. Aug. und 12. Gept. 1810. Freie Ginfuhr ber Colonialwaaren gegen eine Abgabe von 50 p. C. des Werths. Ja endlich - wird es die Nachwelt glauben? formlicher Sandel mit Licengen gegen feine eigenen Defrete! Unglaublicher Contrebandhandel, den feine Duanen : Linien und feine Gibe hindern fonnten oder mochten!

Die Forderung: seine Politik von seinem Standpunkt zu betrachten, steht jedoch auch Napoleon zu. Das Manuscrit venn de St. Helene, London. 1817 — aus wessen Feder es auch sloß — thut dieß vollkommen. Das offene Geständniß, "daß nie das Necht, stets nur die "Sache bei ihm in Betracht gekommen sen;" p. 6. angez wandt auf die Behauptung "daß es als Kaiser ihm obgez

"legen habe, nicht bloß Frankreich zu regieren, sondern "die Welt zu untersochen" p. 28. giebt den vollständigen Schlüssel zu seiner Politik; der man Mangel an Consequenz nicht leicht vorwerfen kann. Nach solchen Bekenntznissen kann nicht weiter von Moralität und Rechtmäßigzkeit, sondern nur von Zweckmäßigkeit der ergriffenen Maaßregeln, die Rede seyn. Auch wir werden sie daher fernerhin nur von dieser Seite zu betrachten haben.

- derblich in merkantilischer und politischer Rücksicht. Durch das Continentalsustem setzte sich der Gewaltherr in Widerspruch mit unstrer ganzen Civilisation. Sie war auß engste an den Handel geknüpst; und dieser, längst zum Welthandel geworden, konnte nicht wieder zum ärmlichen Binnenzhandel zurückgebracht werden, ohne daß ihr Untergang folgte. Was war aller Waid zund Kunkelrübenhanzdel gegen den Handel mit beiden Indien? Die inlänzdische Fabrikation, sagt man, gewann. Aber ist der Gewinn der Fabrikanten zugleich sicherer Gewinn der Wölker; so lange sie ihnen nicht eben so gute und wohlseile Fabrikate als das Ausland liesern?
- 32. In politischer Rücksicht war das Continental=
  fystem ein falsches System; weil es auf der doppel=
  ten Voraussetzung ruhte: daß der auswärtige Handel
  der Britten die Hauptquelle ihres Erwerbs sey; und
  daß die Sperrung des Continents diesen vernichten
  würde. Die Erfahrung hat das Gegentheil gezeigt.
  Wenn auch einzelne Erwerbsquellen stockten, so eroff=

nete sich ein Volk, das alle Meere beherrschte, leicht außer Europa andre. War es nicht gerade die Ent= beckung des Geheimnisses: daß man im Nothfall — wenigstens auf längere Zeit — den Continent entbeh= ren könne, die Großbritannien in seinen eignen Augen unüberwindlich machen mußte?

33. Aber auch die Folgen, welche das Continenstalspstem für die Herrschaft des Gewaltherrn auf dem Continent selber haben mußte, ließen sich voraussehn. Die gänzliche Verarmung desselben hätte ihm ein Ziel geset; denn auch unter den Continentalstaaten selber (nur Frankreich sollte auf Kosten der übrigen, selbst der Bundesgenossen, gewinnen,) fand nichts weniger als Freiheit des Verkehrs statt; und ein solcher Zwang konnte nur um desto kürzer dauern, mit je größerer Strenge er ausgeübt ward. Das Gefühl des unerträglichen Drucks mußte desto vielsachern Widersspruch und bald Widerstand erzeugen, je Mehrere sich ihm hatten unterwersen müssen. Es ist sehrreich auch hier an einem neuen Beispiel zu sehen, wie die Tyzrannei die Mutter der Freiheit wird!

Beitritt zum Continentalspstem von Rußland und Preußen durch den Tilsiter Frieden; Danemark durch die Allianz; die Rheinbund = Staaten, Holland und Italien durch ihre Verhältnisse; Destreich und Spanien Jan. 1808. Endlich selbst Schweden 1810. Nur an den beiden Enden Europas blieben Portugal und die Pforte übrig; der das ganze System ein Rathsel seyn mochte; und die man des eignen Vortheils wegen schonen mußte.

# 302 III. Per. C. I. Gefch. d. Gur. Staatenfpft.

34. Entstehung der Entwürfe gegen das, England ergebne, Portugal; um zugleich die größern gegen Spanien vorzubereiten. Aber vorher sollte Spanien selber helsen den Thron von Portugal umzustürzen. Die Theilung von Portugal ward in einem geheismen Traktat beschlossen, und Spanien sein Antheil an der Beute gesichert; während ein Französisch: Spanisches Hecr gegen Lissabon marschirte.

Geheimer Eraktat zu Kontainebleau 27. Oct. 1807, abgeschlossen zwischen Duroc und Don Jzquierdo. Theilung Portugals in drei Theile; der eine nördliche, Lusitanien, für den König von Etrurien, der sein Reich Rapoleon überläßt; (in Folge dessen sogleich 10. Dec. Abbankung der Königin von Etrurien, s. oben S. 262.) und Besehung durch Französische Truppen. Der andere, Algarve, für den Friedenssüssen; der britte, das Hauptland, bleibt im Sequester bis zum Frieden zu Gunzten Krankreichs. Ein Französisches Heer von 28,000 Mann, vereint mit 11,000 Spaniern, zieht durch dieß Land gezen Portugal; ein größeres zieht sich dei Baponne zusammen. — Also Conspiration des Vaters gegen seine eigenen Kinder; wosern sonst Earl IV. mehr davon wußte, als sein Sünstling ihn wissen lassen wollte.

35. Jedoch das Schickfal hatte etwas anderes bes schlossen! Fiel auch der Thron von Portugal, ward auch hier erklärt: "das Haus Braganza habe aufges,, hört zu regieren;" so erhob sich dafür ein neuer und größerer jenseit des Oceans. Auf Brittischen Rath und unter Brittischem Schuß Auswanderung des Königlichen Hauses nach Brasilien.

Einnahme von Lissabon durch Junot I. Dec. nachdem furz vorber 30. Nov. der Hof mit Truppen und Schäßen nach Brasilien abgesegelt war. S. unten Abschn. 2. — Vereits auf dem Durchmarsch durch Spanien hinterlistige Besehung Spanischer Festungen. — Auch war, unter dem Borwand der Beschung Etruriens, der Kern der Spanischen Truppen nach Italien gesandt; die jest, nach Abstretung dieses Landes, nach Dävemark ziehen mußten 1807, um Schweden zu bedrohen; aber bald von Fühnen unter ihrem Führer Romana in Englischen Schiffen in ihr bes drängtes Baterland entstohen 1808.

36. Bisber waren nur Gegner von ihren Thros nen getrieben; Spanien follte zeigen, bag auch bie Freunde und Berbundeten - benn febon lange berrichte Napoleon in Spanien unter diesen Titeln - auf ben ihrigen um nichts sicherer waren. Seinen Bru= ber, feine Techter, und feinen Schwiegersohn batte Carl IV. vertreiben feben und vertreiben belfen; jest traf die Reihe ibn felbft. Berdrangt burch ben Aufstand des eignen Sohnes, zugleich mit diesem und feiner Kamilie durch den Kronenrauber in die Kalle geloeft, und mit dem Thron der Freiheit beraubt, follte bas Spanische Saus ber faunenden Welt Auftritte zeigen, benen ber alten Ronigshaufer abnlich, beren Kall und deren Berbrechen langft bie tragische Bubne fich zueignete. - Co hatten jest alle Bour= bons von ihren Thronen fleigen muffen!

Entwurfe gegen Spanien durch Benugung der innern Zwifte in dem Königlichen Hause; durch Frangosische Agenten unterhalten und geleitet. Der haß von Ferdinand, Pring von Afturien, gegen den alles dirigirenden Gunfling

D. Manuel Goboi, Principe de la paz, ber granfreich gang ergeben fich feit feiner Erhebung gu Rapoleon's Wertzeng hatte brauchen laffen, verurfachte den Andbruch. Verhaftung Kerdinand's 30. Oct. 1807 weil er feinem Bater nach dem Leben getrachtet haben follte. 3mar Bergei= hung 3. Rov. und Freifprechung feiner fennfollenden Mitfouldigen; aber feitdem gegenseitige Erbitterung; fo wie Desil Bolfs gegen ben Minifter; wahrend ein zweites Frangofifches heer unter Murat ber hauptstadt fich nabert. Polfsaufftand in Aranjues 16. Mars 1808, bald pach Madrit verbreitet; Berhaftung bes Friedensfürften, und Abbantung Carl's IV. 19. Marg. Die Ebronbefiei: gung von Ferdinand VII. und der Fall des Minifters" vereitelte die Plane Rapoleon's; hatte nicht Carl IV. ge= gen feine eigne Abdanfung ale erzwungen protestirt. Unfunft Rapoleon's ju Bayonne 15. April, wohin burch Savary Ferdinand gelockt wird 20. April, fo wie auch feine Eltern 30. April. Eraftat von Bavonne 5. Mai, burch ben Carl IV. die Spauische Monarchie ge= gen - das Schloß und die Parts von Compiegne und ei= nen Gnabengebalt der Difposition Rapoleon's überläßt. Der fcmache Bater, nun Unflager feines eignen Cobne, verlangt die Entsagung seiner Rechte auf die Nachfolge. Nach der Drobung Napoleon's: "der Tod oder die Alb-"banfung!" Convention vom 10. Mai, burch bie Kerbinand allen feinen Rechten entfagt. - Begführung ber R. Kamilie nach Compiegne, und Ferdinand's und feiner Bruder nach Balengai; wo fie - unter Tallenrand's Aufficht - als Gefangene gehalten werden.

Bie dicht auch der Schleier war, den man über dieß Gewebe der Bosheit zu decken suchte, so ward er doch sosort gehoben durch des Staatssekretairs Pedro Cevals los: Exposé des moyens employés par l'empereur Napoleon pour usurper la couronne d'Espagne, publiés à Madrit 1. Sept. 1808. — Und nachmals: Exposé des motifs qui ont engagé en 1808. S. M. C. Ferdinand VII.

Won d. Erricht. d. franz. Kaiferth. - 1821. 305

à se rendre à Bayonne, présenté à l'Espagne et à l'Europe par D. Juan Escotquiz. Paris. 1816. Beide Mans ner waren als Augenzeugen auf das beste unterrichtet.

37. Der so erledigte Thron von Spanien und 6. Indien ward durch ein Defret des Gewalthabers, Jundas man durch eine an der Grenze zusammengerusene Junta bestätigen ließ, dem Bruder Joseph, bishe: Jundien König von Neapel, gegeben, der hinwiederum den Schwager, bisherigen Großherzog von Berg, Joach im Murat, zum Nachfolger hatte. Eine Conssitution der Französischen ähnlich, die Religionsfreiheit ausgenommen, ward der Junta vorgelegt, und ans Julgenommen; die Junta sofort aufgelöst; und der neue König nach Madrit gesandt, den geraubten Thron zu besteigen.

Ernennung des G. Herzogs von Berg zum König beis der Sicilien 15. Juli 1808; das erledigte Großherzogthum ward dem vierjährigen Sohn des A. von Holland ertheilt 3. März 1809, mit der officiell gegebenen Lehre: "daß "seine erste Pflicht gegen den Kaiser, die zweite gegen "Krankreich, die dritte gegen seine kunftigen Unterthanen "seyn wurde." Bis zur Volljährigkeit blieb das G. Hers

jogthum, in vier Departemente getheilt, unter Frangoff=

38. Die Spanische Usurpation, indem sie die Fasmilienherrschaft erweiterte, schien ein neuer Schritt zum Ziel der Universalherrschaft zu sehn. Die Erfahsrung hat gelehrt, daß sie — auch aus die sem Gessichtspunkt betrachtet, — ein politischer Fehler war.

u

fder Administration.

## 306 III. Per. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfuft.

Sie war unnöthig, da Napoleon dort ohnehin schen herrschte. Sie geschah ohne Kenntniß des Landes und der Nation; sie cröffnete — nach dem allgemein ersfolgten Ausstande, — den Abgrund, der mit den Französischen Heeren zugleich die Französischen Finanzen verschlang; und bereitete England einen Kriegsschauplaß. Aber sie lehrte Europa, daß Bölker mächztiger als besoldete Heere sind; und sollte — einem andern Welttheil die Freiheit bringen!

Ausbruch des Aufstandes querft in Madrit 2. Mai 1808. Noch in bemfelben Monath Berbreitung über faft gang Spanien; und Errichtung von Inntas in ben einzelnen Provingen; vor allen gu Gevilla. Erfter großer Erfolg burd bie Capitulation des Generals Dupont in Undaln: fien durch Caftannos 20. Juli; und bie gludliche Bertheidigung von Saragoffa durch Palafox 15. Aug. Schon am 1. Aug. mußte Joseph aus Mabrit wieder abzieben. -Unterbeg auch Berbreitung bes Aufftandes in Portugal; und Bundnig mit Spanien 14. Juni; nachdem auch Eug= land den Rrieg mit ber Spanifchen Ration fur beendigt erflarte 4. Juni; und fofort ein Gulfacorps nach Portugal fdidt; wo Junot nach dem Treffen bei Bimeira 21. Mug. ju Liffabon gu einer, jedoch ehrenvollen, Capitulation genothigt wird. - In Spanien viele großere und fleis nere Befechte; aber auch durch die Giege ber Frangofen ward nicht mehr gewonnen als der Woben auf bem man ftand. Aber Sinfendung neuer ftarter Seerhaufen, von Krangofifchen und Rheinbundetroppen, ba jest Preufen geraumt wird. - Unterbeg Gerichtung einer Central: Junta in Aranjues 25. Gept.; deren hobere Autoritat jedoch die Provinzial : Juntas nicht anerkennen wollten, ba fie fie nur als einen Quefchuß aus ihnen anfaben, von ib= nen felbst niedergesett.

39. Der Entschluß Napoleon's, felber nach Epas nien zu geben, machte aber Borfebrungen in Gus ropa nothig, um sich, da Deftreich schon eine zweifels bafte Stellung annahm, ben Rucken zu becken, und por Allen fich Ruflands zu verfichern. Gine perfon= liche Zusammenkunft schien bazu bas beste Mittel, feit= bem man bei Tilsit gesehen hatte, was badurch aus: gurichten war. Der Congref zu Erfurt schien feis nen andern Zweck zu haben; da ber erneuerte Fries bensantrag an England offenbar nur gur Offens Undere dort getroffene Uebereinfunfte. tation war. was etwa gegen Schweden, und felbst gegen die Pforte verabredet fenn mag, um dafur in Spanien freie Bande zu behalten, ift nicht authentisch bekannt geworden; daß aber die, fo oft vorgeschobene, Intes gritat der Pforte in dem Munde des Gewaltberrn nicht mehr als eine Phrase sen, konnte seit der Alegnys tischen Expedition wohl schwerlich jemand bezweifeln.

Congreß zu Erfurt Oct. 1808; wo anßer den beis den Kaisern die vier Könige des Meinbundes, so wie eine Menge Fürsten, persöulich erschienen; andre Gestandte schickten. Einlabung zum Frieden an Engelandte schickten. Einlabung zum Frieden an Engeland durch ein Schreiben beider Kaiser 8. Oct.; sosort abgelehnt, da die Zulassung der Spanischen Nation zur Unterhandlung verweigert ward. — Preißgebung der Moldau und Walachei (nach Französsschen Berichten) an Rußeland gegen die Anerkennung der Occupation in Spanien; wahrscheinlich auch Anweisungen an Destreich auf Türkische Provinzen, die nicht angenommen wurden. — Hierauf Feldzug des Kaisers in Spanien Nov. und Dec. Niederslage mehrerer Spanischer Corps; die in regelmäßigen Trefsfen nicht Stand hielten; und Rückzug der Englischen Nes

mee unter John Moore nach Corunna. Der tavfre Feldherr fiel in dem Treffen vor diefer Stadt 16. Jan. 1809, um bald einem größern Platz zu machen. Einschiffung der Brittischen Armee; aber formliche Allianz mit der Spanischen Nation bereits 14. Jan. unter der Bedingung wechselseitigen Beistandes, und keines andern als gemeinsschaftlichen Friedens. Nur Ferdinand VII., oder wen die Spanische Nation als ihren König anerkennt, wird auch von England dafür anerkannt werden.

40. Der Erfurter Congreff, und die bort auch mit Deffreichs Gefandten gepflogenen Berhandlungen, schienen zwar das freundschaftliche Verhaltniß zwischen Diefen wieder zu erneuern; - ward es doch felbst ben Kurften des Mheinbundes erlaubt, die Ruftungen für ibren Protektor wieder einzustellen; - aber die Urfa= chen des Miftrauens lagen zu tief, und die Zeitum= ffande enthielten zu bringende Aufforderungen, als baß ber Friede hatte bestehen tonnen. Gollte Deftreich nach den schon im Presburger Fricden gemachten Er= fahrungen ein abnliches Schickfal ruhig abwarten, als Preußen im Tilfiter erfahren hatte? Und konnte es einem andern entgegen seben, wenn Spanien erft unters jocht fenn wurde? Auch wirkte bas hier gegebene Deis fpiel schon sichtbar; die Furften fuhlten, daß ihre Starte in ihren Bolfern liege; und mit ber Errich= tung ber Landwehren in Destreich war ber erfte große - von dem Gewalthaber schlecht gewürdigte und felbst verspottete - Impuls gegeben, der einst ibn vom Thron sturgen sollte. Nicht allein in den einzel= nen von Deffreich in seinem Rriegsmanifest geführten Beschwerden, in dem gesammten Zustande Europas

12. Oct.

lag die Urfache zu bem neuen vierten Kampfe, ben es gegen ben Ufurgator begann. Wie auch immer bef= fen Ausgang war, fo bleibt Deftreich der Rubm, ben Rampf fur die Freiheit auf dem Continent am beharr= lichsten bestanden zu haben; wie es denn auch endlich durch feinen Beitritt ihn entscheiden follte.

Bereits feit Juni 1808 Ruftungen in Deftreich und Errichtung einer allgemeinen Landwehr; die den schon fruber gefaßten Entidluß jum Kriege mahricheinlich machen. -Wiederholte Anforderungen Rapoleon's jur Entwaffnung: benn wehrlos follten die Staaten daftehn; und vergebliche Vorschläge zu wechselfeitigen Garantieen mit Rufland 27. Marg. Sofort Ausbruch des Rriege und formliche Arieges erflarung an Franfreich 15. April.

41. War baber auch biefer Krieg von Seiten Deftreichs allerdings ein Angriffsfrieg, - bem Gewaltheren freilich jett sehr ungelegen - so war es boch ein gerechter Angriffsfrieg, jur Zerbrechung ber angelegten Feffeln, zur Abwehrung noch harterer. Auch fühlten dieß die Bolker; und wenn gleich ber Aufruf Destreichs an die Deutschen nur in dem treuen Turol burch Thaten beantwortet ward, so fah man bod) auch anderwarts, den Unterdrückern Angst einja= gend, schon die Budungen der Freiheit. Das Schreck= bild des Tugendbundes wirkte mehr, als der Tugendbund feibst, mare er offen hervorgetreten, hat= te wirken konnen. Und wenn die Flammen, die ein Schill und Dornberg anfachen wollten, auch wieder Apr. geloscht wurden; so zeigten fie boch, mas fur ein Feuer unter der Afche glimme.

## 310 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfuft.

Aufkand der Tyroler unter Hofer, Speckbascher u. a., unterstüßt von Destreich unter Chasteler u. a.

— Blutiger Kampf mit Baiern und Franzosen April und Mai; mit entschiednem Ersolge bis zum Abzuge der Destreicher 19. Mai 1809. Auch dann noch Wiederholung und Fortdauer des Aufstandes, nach Borarlberg und Salzburg verbreitet, unter den grimmigsten Gesechten mit wechtelbetm Glück bis gegen Ende Nov. Der letzte Ausgang mußte freilich von dem Ausgange des Kamps auf dem Hauptschauplaße abhangen. Aber man sah auch in einem Deutschen Lande was ein Volkstrieg sey; und die Hinricht ung Hofer's, nach ertlärter Amnestie, 5. Fbr. 1810 zu Mantua, gab auch der Freiheit ihren Märtyrer.

Der Krieg gegen die Eproler Landlente im Jahr 1809 von I. L. Sartholdy 1814. Glaubt man sich doch in ein früheres Jahrhundert verseht!

42. Wie zwecknäßig aber auch die Anstalten Destereichs, wie groß auch der Enthusiasmus seiner Wölser und seiner Heere war, so war es doch sich allein überz lassen. Reine Verbindung mit dem abgeschnittenen England war möglich; (seine einseitigen Unternehmunz gen halsen Destreich nichts;) Preußen lag darnieder; in Rußland, dem alten Verbündeten, konnte es jest nur einen Feind sehen; seine Polnischen Provinzen wurden nicht ohne Gefahr durch das Herzogthum Warzschau begrenzt; und statt des Deutschen Neichs, das es sonst lenkte, stand ihm jest in dem Rheinbund der gefährlichste Feind an seinen Grenzen gegenüber. Auch war es auf die Hülse von die sem, worauf Napozleon, den größten Theil der eignen Macht in Spanien lassend, zählte. So sollte Deutschland — hofz

Won b. Erricht. d. frang. Raiferth. - 1821. 311

fentlich zum letzten Mal — das traurige Schauspiel seben, daß seine eignen Sohne sich zerfleischten!

Eindringen bes Deftreichifchen Sauptheers in Baiern unter E. S. Carl; mabrend ein andres unter C. S. 300 bann in Italien und Torol, und ein brittes fleineres unter E. S. Ferdinand in Barfchan einbrang, 10. April 1809. - Ihnen gegenüber, außer einigen Frangofischen Corpe, hauptfachlich Baiern, Burtenberger, Gachfen unb Polen; jedoch die Deutschen fammtlich unter Frangofischen Feldberren. Rad mehreren großen Gefechten bei Land 6but und Abeneberg 19. 20. April Schlacht bei Edmubl 22. Apr. nach welcher fich E. S. Carl burch Degensburg über die Donau nach Bohmen gieht, um bei Dien bem Gegner wieder die Stirn gu bieten. Bordringen Napoleon's burch Deftreich uber Ling, Chersberg, unter mehreren Gefechten, gegen Wien. Cinnahme von Bien 12. Mai, und - vergebliche -Aufforderung an die Ungarn gum Aufftande. - Ju Folge beffen auch Mudzug des C. S. Johann aus Eprol und Italien, nach dem gludlichen Ereffen bei Gacile 12. Apr. nach lingarn; gefolgt von bem Bice : Ronig bis an Die Maab, der fich, 27. Mai, mit dem Sauptheer Ra= poleon's bei Brud vereinigt. - Rudzug des E. S. Fers binand and Barichan; und Befegung Galligiens durch die Polen unter Poniatowety, Mai; an welche fich auch sogernd - Muffen foliegen.

43. So war der Hauptschauplatz des Kriegs fast vor die Thore der Hauptstadt versetzt; und nur die Donau trennte die beiderseitigen Heere. Der Tag bei Aspern zeigte zum erstenmal, daß auch der unüberz windlich geglaubte zu überwinden sen; allein die Bes nutzung des Siegs war nicht die, welche man erwarz tete. So gewann man Zeit zu neuen Küstungen; und

## 312 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

nach dem zweiten Uebergange die Schlacht bei Wasgram; welche den Rückzug der Destreicher, und bald den Waffenstillstand zur Folge hatte, der einen Friesden herbeiführte.

Erfter Donausbergang und große Schlacht bei Usvern und Eflingen auf dem Marchfelde 21. u. 22. Mai 1809. Burudgeworfen, und nach Berftorung der Bruden eingeschlossen auf der Lobau = Jufel, ließ man dennoch Ra= poleon Beit zu entfommen und fich zu erholen. Zweiter Hebergang und zweitägige morderische Schlacht bei Bagram 5. u. 6. Jul. Rudgug bis 3 naym und Waffen= ftillftand bafelbft 12. Juli; nach welchem ber belbenmuthige S. Bilbelm von Braunfdweig: Dels, nicht baran Theil nehmend, und der Ehre des Saufes der Guelphen eingedent, mit feinem Freicorps feinen Ritter= jug von Sachsen über Oldenburg nach England ausführt 25. Juli - 14. Aug. - Unterdeß fchlecht entworfene, und noch schlechter ausgeführte Unternehmung Englands gegen die Insel Baldern Juli - Sept. um die neu entstehende Marine in Untwerpen ju gerftoren. Dagegen Eroberung von Martinique 25. Rebr., und vergeblicher Angriff auf Ible Bourbon 21. Sept. Aber feine fraftvolle Diversion im Rordlichen Deutschland, wo feine Schiffe und Colonieen ju erobern waren.

44. Der Waffenstillstand zu Inaum hatte keinen so schnellen Friedensschluß, wie sonst gewöhnlich, zur Folge; sen es daß Destreich sich den Forderungen nicht so leicht fügen wollte, oder Außlands Theilnahme erswartete; sen es daß der Gewaltherr erst Zeit haben wollte, die, den Destreichischen Provinzen aufgelegten ungeheuern Contributionen einzutreiben; da doch nach dem Frieden hier keine solche Behandlung wie bei

Preußen möglich war. Erst nach drei Monaten, nach Berlegung der Unterhandlungen von Ungarn nach Schönsbrun, und Veränderung der Unterhändler, kam der Wiener Friede zu Stande, durch Bedingungen erskuft, welche nach einem solchen Kampfe, wie es scheint, ruhmvoller hätten erwartet werden können.

Abschluß des Biener ober Schonbrunner Friebens id. Oct. 1809. Bedingungen: 1. Deftreich überläßt der Disposition Navoleon's zu Gunften der Fursten des Rheinbundes Salaburg nebit Berchtologaden, bas Junviertel und die Salfte des Saudructviertels (an Baiern gegeben). 2. Deftreich überläßt an Navoleon felbit Die, fofort fo genannten, Illyrifchen Provingen; (ben Billacher Rreis von Rarnten, gang Erain, die Graffchaft Gorg; Die Gebiete von Trieft, und Montefalcone, halb Croatien mit dem Ungarifchen Littorale und Riume). 3. Un den Ronig von Sachsen als S. v. Warfchan gang Westgallizien; und an Rugland - jum Lohn feiner Bulfe - einen Di= ftrift von 400,000 Seelen in Oftgalligien. 4. Umneftie für Die Tyroler und Vorarlberger. 5. Deftreich verspricht un: bedingten Beitritt gum Continentalfustem, und Abbrechung aller Berhaltniffe mit England. 6. Deftreich entjagt dem Großmeisterthum bes Deutschen Ordens (von Rapoleon nachber fur aufgehoben erflart). 7. Unerfennung der in Portugal, Spanien, Stalien noch ju machenden Berande: rungen. 8. Die Bundesftaaten Franfreichs find in dem Frieden mit eingeschloffen; und Napoleon garantirt Deftreich feine noch übrigen Befigungen. Der Rrieg mit Rugland borte von felber auf.

Unterhandler des Wiener Friedens H. von Champagnp und Fürst Johann Lichtenstein, der den Fürsten Metternich abloste.

#### 314 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatensuft.

45. Der Wiener Friede raubte der Destreichischen Monarchie aufs neue über drei und eine halbe Millio= nen Einwohner. Doch fur diesen Verluft hatte fie in ber treuen Unbanglichkeit ihrer Bolker am erften Er= fat gefunden; und was so verloren wird als Tyrol, ist nicht verloren. Aber bennoch schien es kaum zu verkennen, daß es nach einer neuen Pause auch nur eines neuen Sturms bedurfen werde, fie in mehrere Staaten aufzulosen. Rechtfertigt ber Aufruf an Die Ungarn, die Errichtung ber Illwrischen Provinzen, die Vergrößerung des Herzogthums Warschau durch halb Gallizien, - Die selbst anfing Rußland beforgt zu ma= chen - nicht vollkommen diese Ansicht, wofern sich fonft die Politif, die Zukunft nach der Gegenwart berechnend, einen Blick in jene erlauben barf? Jett ganglich abgeschnitten vom Meer, seiner Vormauern Der Allpen beraubt und mit offenen Grenzen, politisch= militairisch umzingelt im Guben, Westen und Dorben, und mit gerrutteten Finangen, welche Soffnung Schien Deftreich übrig zu bleiben, als daß die Politik fich oft am ersten verrechnet (weil nur bas Materielle fich berechnen läßt,) wo sie glaubt am besten zu rech= nen, und am Ende - boch Alles in der Welt fein Maag und Biel hat. Daß bei bem Wiener Frieden auch eine kunftige Catastrophe bes Turkischen Reichs im hintergrunde ftebe, schien faum zu verkennen: aber die denkenden Ropfe kamen immer mehr zu der Ue= berzeugung, daß der Weg zum Beffern nur durch bas recht Schlimme gebe,

Die Errichtung der Illyrischen Provinzen, wozu bas im Presburger Frieden abgetretene, zum Königreich Italien gefügte, Dalmatien (oben S. 279.) nebst dem gleichfalls occupirten Ragusa 27. Mai 1806 und Cattaro geschlagen wurde, und die schon früher von Rußland an Frankreich überlassenen Jonischen Inseln 9. Aug. 1807 (von denen England nur die kleinern Oct. 1809, nicht das seste Corfu wieder erobern konnte,) machten Frankreich völlig zum Grenznachbar des Türtischen Reichs, sowohl des noch im Ausstande begriffenen Serviens, als Griechenlands.

46. Der Augenblick bes Rampfs mit Deffreich. auf den Aller Augen gerichtet maren, fchien bem Ge= waltherrn auch der gunftigste zu einem Schlage zu fenn. von bem, wenn gleich lange vorbereitet, boch eine Scheu vor dem Beiligen ihn bisher zurückgehalten zu baben schien. Emperend mar es, bas Dberhaupt ber Rirche von seinem Fürstenstuhl zu treiben, wie febr man auch schon an Beraubungen ber Kirche ge= wohnt war. Aber an ben Ramen von Rom fnupften sich zu viele ftolge Ideen, als daß die Berrschaft Europas ohne beffen Herrschaft hatte gegrundet merben konnen, wenn der Weg dahin auch durch Berbrechen ging. Daber nach vielen vorhergegangenen Gewaltthatigfeiten von Wien aus bas Defret: Die Gin= verleibung bes noch übrigen Rirchenftgats in das Frangofische Reich befehlend.

Verstöße der weltlichen Macht mit der geistlichen waren bei Napoleon's System, der keinen Einstuß von dieser auf jene wollte, unvermeidlich; und hatten schon bald nach Abschließung des Concordats (oben S. 268.) durch willkürlich gemachte Zusäße zu demselben, angefangen. Seitbem nicht abreifende Forderungen und Streitigkeiten, bald auch volitischer Urt. - Militairische Occupation ber Stadt Mom, durch ben General Miollis, bereits 2. Sebr. 1808. Forderung einer Df = und Defenfival= liang; (bauptfichiich gegen England, burch Berfcbliefung der Safen;) ftandhaft abgelebnt von Dius VII. ale unverträglich mit den Mfichten des Dberhaupte bet Rirde. - hierauf Begnahme von Ancona, Urbino und Macerata, jum Konigreich Italien gefchlagen 2. Apr. Geitbem - ein volles Jahr hindurch - unerhorte Bewaltthatigfeiten, Begführung und Ginferferung von Carbinalen und Pabftlichen Miniftern; Entwaffnung feiner Truppen; felbft das Innere feines Pallaftes blieb feine Kreiftatt mehr. Endlich: Defret der Ginverleibung bes Rirdenftaats und ber Stadt Mom 17. Mai 1809; ausge= führt 9. Juni in Folge der Rechte als Rachfolger von Carl bem Großen!

10se nicht hindern. Doch erhielt er ihn nicht umsonst. Mit der vollen Würde seines Amts, nicht einen Zollsbreit weichend von seiner Pflicht, hatte Pius VII. sedem Eingriff in seine Rechte als Fürst und Pabst widersprochen. Als der letzte Schlag des Gewalthasbers geschah, ergriff auch Er die letzte Waffe; und nur beladen mit dem Fluch der Kirche trug sesner seine Beute davon. Verhaftung, Wegschleppung und Gesangenschaft, Pius des VII. Dieß Alles versmochte die Gewalt; aber die Harmonie zwischen Kirche und Staat herzustellen vermochte sie nicht; und wohin hätte doch dieser Streit endlich führen müssen, wenn sonst mit dem Staat auch die Kirche fortdauern sollte? Wie das Continentalspstem mit der Natur, setzte sein

Bon d. Erricht. d. frang. Raiferth. - 1821. 317

firchtiches System Napoleon mit den Gewiffen in Krieg. Und waren diese leichter zu besiegen?

Pabilides Breve an Napoleon I vom II. Juni 1809, trop aller Borficht publicirt 12. Juni, burd wel= des "Mavoleon I., Raifer der Frangofen, und alle feine " Bebulfen bei den in Rom und im Rirchenstaate feit bem "2. Kebr. 1808 begangenen Gewaltthatigfeiten, fur er-.. communicirt erflart werden, fo wie Alle die der "Dublifation diefes Breve fich widerfegen wurden." -Seitdem Bewachung bes Quirinals; und endlich um Mitternacht 5. Juli Ginbruch der Genebarmes unter ihrem Sauptmann Ravet in die pabstlichen Bimmer; Berhaftung, und fofort Wegführung, gefolgt vom Cardinal Vacca, que erft über ben Mont Cenis nach Grenoble 21. Juli; von da über Missa nach Savona 9. Aug., mo Wing VII. bald, nach Berweigerung aller Forderungen, auf das taglice Gefangengeld gefest, drei Jahre jum Theil von 211mofen lebte; bis Er, Juni 1812, als Gefangener nach Kontaineblean geschleppt ward. Der Alles Bengende vermochte doch nicht diefen Greis gu beugen; benn auch bie Rirche follt: ihren Martyrer haben; und wer war beffen wurdiger als ihr Oberhaupt?

Eine Sammlung der wichtigsten Aktenstücke aus der pabstlichen Eurie (leicht die erschütterndsten jener erschütternden Zeit) vom Febr. 1808 bis Juni 1809 mit dem Ercommunicationsbreve und seiner Publikation sindet sich in Schoelt Recueil etc. Vol. I. p. 123 — 255.

Storia di Pontificato di Pio Papa VII. fino al faustissimo di lui ritorno alla S. Sede, seguito in giorno 24. Maggio 1814. II Voll. 1815. Ganz aus Aftenstücken und Documenten geschöpft und daraus zusammengesetzt. Die zwei Theile gehen aber nur bis Sept. 1806.

48. Aber auch für den Rorden von Europa hatte der Tilsiter Frieden große Veränderungen vorbes

reitet, und bis zu Laplands Grenzen sollte sich die politische Erschütterung verbreiten. Die starre Festigseit Gustav's IV. führte sie herbei. Er war im Kriegszustande mit Frankreich geblieben, (oben S. 296.) und seine engere Verbindung mit England veranlaßte nicht bloß den Krieg mit Rußland und Dänemark, sondern sollte ihm und seinem Hause selbst den Thron, seinem Reiche aber Finnland kossen; denn eine solche Gelegenheit zur Vergrößerung glaubte Rußland nicht ungenußt dürsen vorbeigehen zu lassen. Sonderbar! Der Einzige, der Neutralität mit Würde hätte behaupten können und behaupten sollen — wollte sie nicht.

Subsidientraftat Schwedens mit England 8. Rebr. 1808; bagegen Korderung Muglande, die Bedingungen der bewaff= neten Reutralität, (bie boch ichon langft aufgehort batte) ju erfüllen. - Erflarung von Rufland 22, Rebr. angleich mit Unfang der Keindseligfeiten; und unpolitische Berhaftung des R. Gefandten in Stochholm. - Ginfall ber Ruffen in Finnland, fofort mit ber Erflarung: baß es Itufland einverleibt werden follte 20. Mars; und Aufruf des Dberbefehlehabere "an die guten nachbarn und , braven Kinnen ruhig ju fepu," (man ging nicht vergeblich bei Franfreid in die Lehre,) "und die Sache ihres "Konige zu verlaffen." - Um eben die Beit Arieas. erflarung Danemarts an Schweden in Rolge jeiner Alliang mit Franfreich (oben G. 296.) während ein Frangofifch : Spanifches Urmee : Corpe unter Bernadotte, (von dem jedoch das lettere unter Romana nach Spanien entfiob foben G. 303]) in Danemart einrudte, ohne jedoch nach Schweden hinüberzufommen; wiewohl Schwedische Truppen Rorwegen, jedoch vergeblich 1808, angriffen, beffen Abtretung bereits bamale in Anregung fam. Das

Brittifde Gulfecorpe unter J. Moore mußte unausgeschifft wieder von Gothenburg gurudfehren, (Juli) weil man über feinen Gebranch nicht einig werden fonnte. - Go blieb Guftav IV. fic affein überlaffen! - Unterdeß Forts fdritte der Ruffen in Schwedisch : Kinnland im Commer 1808 unter vielen einzelnen Befechten zu Lande und auf bem Meer mit wechselndem Glud; aber im Berbit Bor= bringen bis ins Rordliche Finnland; Beffenftillftand 19. Nov. mit leberlaffung der Proving Uleaborg an die Ruffen. - Aber nach Auffündigung des Baffenstillstandes Hebergang der Ruffifden Urmee über ben gefrornen Bot= nischen Meerbufen von Bafa nach Umeo unter Barclay be Tolly (unerhorte Baffenthat!) und jugleich Wegnahme von Torneo Mars 1809; und Ginnahme ber Alands : In= feln. Go von allen Seiten bie gur hauptstadt bedrobt. und am Mande bes Berberbens, Ausbrud des Aufftandes unter einem Theil der Urmee; Mevolution vom 13. Mars 1809; Berhaftung des Konigs burch Klingfpor und Ablercreug; Abdanfung ju Gripsholm 29. Marg; und Weafchaffung bes abgesetten Ronigs und feiner Ramis lie aus dem Reich. Wohl gebietet die Roth, den Schiffer, ber gerade auf Klippen gufteuert, vom Minder gu entfer= nen; aber gab es in Edweden fein Erbrecht? Ueber= nahme der Regierung durch den Dheim des Ronigs Carl XIII., indem Pring Chriftian August von Solftein Aus auftenburg adoptirt und jum eventnellen Rachfolger bes ftimmt wird. Unterhandlungen mit Rufland und abichluß Des Friedens gu Friedrichsham 17. Gept. 1809. 1. Schweden überläßt an Mugland das gange Groffurffenthum Kinnland bis an den Torneo : Fluß, nebft den Aland. Infeln. 2. Es verspricht dem Continentalfoftem befautre: ten. 3. Schweden behalt jedoch gewiffe Freiheiten in Begies bung auf ben Sandel mit Finnland; besonders der freien Betraideausfuhr von daber bis auf 50,000 Efchetwert. 4. Rufland verfpricht feine Bermittelung jum Frieden mit Franfreich und Danemart. Go verlor Schweden mehr wie

ein Drittheil seines Gebiets und Bevölkerung: während Rußland mit diesen die Unaugreisbarkeit im Norden erzrang! — In Folge der Vermittelung Friede mit Danemark zu Jonköping 10. Dec. ohne erhebliche Bestimmungen; und mit Frankreich zu Paris 6. Jan. 1810. 1. Schweden tritt dem Continentalspstem bei. 2. Schwedisch: Pommern nebst der Insel Nügen werden zurückgegeben; aber Schweden erkennt die hier gemachten Dotationen an.

Unterhandler des Friedens zu Friedrichsham Graf Mommanzow und v. Alopeus von Mussicher, v. Stedingk und Stöldebrand von Schwedischer Seite. — Des zu Paris v. Champagny und v. Essen.

49. So war freilich am Ende des Jahrs 1809 ein Kriedenszustand auf dem Continent - nur mit Ausnahme der Pyrenaischen Salbinsel - wiederherges ftellt. Aber welch' ein Friedenszustand Das Contis nentalinstem, unfern Welttheil jest von ben Pprenden bis zur Wolga umfaffend, machte ihn zu einem uner= meklichen Gefangniß, in bem "bie große Europäische Kamilie," von einem heer von Zollwachtern umlagert, möglichst eingesperrt gehalten ward. Aber auch selbst innerhalb dieses weiten Kerkers war nichts weniger als freier Berkehr. Die Grenzen jedes Staats, vor Allen des Hauptstaats, waren wieder dreifach ver= wahrt; die Polizei der Paffe - jeder Fremde war verdachtig, - erinnerte bei jedem Schritt an die Inrannei; man wunschte fich Gluck gebrechlich zu fenn, um - vielleicht - ber Conscription zu entgeben; und fein Eingriff in die Erwerbthatigfeit ward gescheut, sobald er das baare Geld in Frankreich — und also

in der Staatsfaffe - zu vermehren versprach; benn auf diesen einzigen Grundsatz reducirte fich fortdauernd Die gange, nach ten strengfien Maximen bes Merfantilspstems geformte, Nationaloconomie. Zwar fab man auch bier im Gefolge des Despotismus mehrere riefens hafte Unternehmungen - auf Koften der Wolfer ausgeführt; Canale burch Soben gegraben und Beer= ftraken über die Alpen gebahnt; aber mas find beide ohne Sandel? Und wenn auf die Berschönerung ber Sauptstadt jahrlich Millionen verwandt murden; (mabrend der Schat die Communalguter einzog;) fo bat Die Bereinigung aller Mittel dort doch nicht Ein Denument zu Stande zu bringen vermocht, bas, gleich benen der Pharaone und der Cafars, ja nur eines Ludwig XIV., Die Macht und ben Kunfifinn bes Berrichers fünftigen Jahrhunderten verfünden wird.

50. Durch Kriege und Friedensschlüsse, durch gezstürzte und errichtete Thronen, war das System der Universalherrschaft gegründet; ein Mittel andrer Art war übrig es zu befestigen. Nicht alle alten Herrscherzhäuser kouser konnten und sollten gestürzt werden, nicht für alle Thronen hatte das neue Fürsten. Familienbande, zwischen beiden durch Vermählungen gesnüpft, schienen die Klust ausfüllen zu können; und sehon wazren ein Bruder, ein Stiefsohn, und eine adoptirte Tochter in Deutsche Fürstenhäuser verheirathet. Die Verbindung des Herrschers selbst — nach der Trenznung von der ersten Gattin — mit einer Deutschen Kaisertochter, bald durch die Geburt eines Sohns bez

glückt, erfüllte die fühnsten Wünsche, für die Gegenswart zugleich und für die Zufunft. Die sanstern Gesfühle, selbst das Interesse des Gatten und Vaters, hofften Viele, würden die Herrschsucht zügeln; unersschütterlich, sorgten dagegen Andre, sen durch solche Verbindungen jest die Gewalt besessigt; beide nicht wissend, daß Deutschland einen Kaiser habe, dem — wo gewählt werden mußte — das Vaterland über die Tochter ging.

Trennung Napoleon's von der ersten Gemalin Josephisne, geb. la Pagerie, verwittwete Beaubarnois, 15. Dec. 1809. Vermählung mit Marie Louise Erzherzogin von Destreich 2. April 1810. Geburt eines Sohns 20. März 1811; sofort zum König von Rom ernannt.

geblich jene Hoffnungen waren. Auch war die Urfache nicht bloß in dem persönlichen Charafter des Herrschers zu suchen; sie lag nicht weniger in der Natur der von ihm gegründeten Herrschaft selber. Das Streben, die mittelbare Herrschaft immer mehr in eine unmittelbare zu verwandeln — schon das Altrömische Provincialsy= strennlich; weil halbe Knechtschaft schwerer ertragen wird als ganze. Die Marime der Einverleibung der abhängigen Länder in dem Hauptstaat ward also im= mer allgemeiner; sie ward auf Theile von Italien, der Schweiz, Deutschland, ja sogar — das eigne Werk zerstörend — auf das ganze Königreich Holland angewandt, wo der Bruder selbst, die Ty=

rannei nicht långer ertragend, die Krone von sich warf. Ein bloßes Senatusconsult, von dem immer bereitwilligen Erhaltungssenat ausgefertigt, reichte dann hin, das Loos jener Lånder zu bestimmen; und wo war die Grenze abzuschen, wenn die eignen Brüder nicht mehr geschont wurden?

Einverleibung von dem Rirdenstaat 17. Febr. 1809: oon Tofcana 5. Marg (bem Ramen nach unter Berwaltung der Schwester Glife;) von dem von der Schweiz getrennten Ballis 10. Dec., der Militairftrage über ben Simplon wegen. Des Italienischen Eprols. (Baiern wieder genommen) in das Konigreich Italien 28. Mai 1810; welches jest, an die Illprifden Propingen (oben G. 315.) ftogend, das unmittelbare Bebiet bea Berrichers bis zu den Grengen von Ungarn und ber Turfet ausdehnte. Und was bedurfte es mehr als eines Genatus. confulte, um diefe Lander fammtlich gu Frankreich au fclagen? - Die Incorporation hollands ging bervor aus dem Continentalfoftem; deffen Ausführung fein Land harter drudte ale diefes, und bei deffen geographis iden und merfantilifden Berhaltniffen nirgende ichwerer war. Anfang des Streits und Drohung ber Incorporation fcon Jan. 1810. Damals von R. Ludwig noch abgewandt durch Abtretung und fofortige Ginverleibung von Sollan= bifch : Brabant, und einem Theil von Zeeland 26. April. - Demungeachtet Befetjung von Solland durch Frangoff= fde Truppen und Bollbedienten unter vielfachen Mighands lungen, Juni. Abdanfung und Flucht von R. Lubwig I. Juli; indem er die Uchtung feines Bolfe mita nimmt. (Um eben die Beit Flucht des andern Bruders Lucian nach England 10. Mng., ber felbft, alle Kronen von fich weisend, in feiner fillen Wohnung gu Enfculum feinen Bufluchtsort vor ber Tyrannei des Bruders fand). Formliche Incorporation von Solland, mit bem fcon fruber bagu gefchlagenen Ditfriefland, "ale Ale

"luvionen der Französischen Flüsse," durch ein Senatusconfult 13. Dec. 1810. Aber der selbe Schlag traf auch das Rördliche Deutschlaud. Das Defret vom 13. Dec. vereinigte — nach einer willfürlich gezogenen Linie — das halbe Königreich Westphalen, einen Theil des G. H. Berg, ganz Oldenburg, und die drei Hansestädte mit Frankreich, das nun die Ostsee berührte. Dem Bruder ward, ungefragt, die Hälfte seines Neichs, einem Rheinbundsfürsten, Allerander's Verwandten, sein ganzes Land genommen. Der härteste Druck siel auf die Hansestädte. Wo die Freibeit am größten gewesen war, ward ihr Verlust am schmerzlichsten.

Documens historiques sur le gouvernement de la Hollande par Louis Bonapante, ex-roi de Hollande. III Voll. 1819. Die lebendigste Schilderung der offentlichen wie der Familientprannei von dem eignen Bruder.

52. Diese Küstenherrschaft von den Pyrenden bis zu den Mündungen der Elbe, durch ein verstärktes Heer von Jollwächtern behauptet, konnte den verboztenen Berkehr erschweren, aber doch nicht völlig verznichten. Das große Problem, ob eine Alleinherrschaft des Continents ohne Beherrschung des Meers möglich sey, ward dem Gewaltherrn selber immer unwahrzscheinlicher; "bald aber werde eine Flotte von hundert,, Neihenschiffen auch diese ihm verschaffen," und die Riesenwerke zu Antwerpen schienen dieß zu keiner leezren Drohung zu machen, wenn Matrosen sich wie Schiffe zimmern, oder wie Landsoldaten abrichten liez sen. Unterdeß durften nirgends. Französische Kriegssschiffe außer ihren Häfen ungestraft sich blicken lassen; auch die noch übrigen Insel Zolonicen beider Indien

fielen den Britten in die Hande; und alle Ruftungen des neuen Beherrschers von Neapel machten es auch Spt. nicht einmal ausführbar, die sehmale Meerenge von Meffina zu überschreiten, und feinen Titel als Konig beiber Sicilien geltend zu machen.

Eroberung von Cavenne 4. Jan. 1809; von dem fo wichtigen Martinique 25. Febr.; von Senegal 10. Juni; der Stadt St. Dominge, die die Frangofen befest batten, 6. Juli; von Guabeloupe 3. Febr. 1810; und fofort auch von Gt. Euftace und St. Martin 21. Febr. In Offindien Eroberung von Isle Bourbon 7. Juli, und ber fo wichtigen Iste be France 2. Dec. Die Ginnahme von Amboina und feinen Dependenzen in den Moluden 17. Febr. war nur bas Borfpiel von bet Eroberung des noch nie eingenommenen Batavias und ber Iniel Tapa mit ihren Dependengen 18. Cept. 1811. Ginnahme auch der Danischen Infeln St. Thomas und St. Croir bereite 21 - 25. Dec. 1807. Ja! fogar, int fernften Rorden, Befegung von Island Juli 1809.

53. Doch nicht mehr auf das Meer beschrankte fich die Theilnahme ber Britten; feitdem die Pyrendi= sche Halbinfel auch ben Rampfplatz fur ben Landfrieg Darbot, auf dem der Marlborough des neunzehnten Jahrhunderts endlich erscheinen follte. War gleich ber Kampf hier nie unterbrochen gewesen, so erhielt er doch erft nach dem Wiener Frieden, wo bie gange Macht Franfreichs dem herrscher zu Gebote ftand, bald die gange Halbinfel umfaffend, seinen vollen Umfang. Die Unschließung ihrer Bolfer an das Brittische Heer gab beiden die wechfelseitige Starte, wenn gleich Spanische Gifersucht, und Mangel an innerer

Uebereinstimmung Hindernisse in den Weg legten, dez ren Besiegung dem Brittischen Helden fast nicht gerin= gern Ruhm als die der Feinde macht.

Uebernahme des Oberbefehls der Brittisch = Deutschen Armee (bie fogenannte Deutsche Legion, aus Sanno: veranern bestebend, machte einen Saupttheil derfelben aus;) durch den herzog von Wellington, (damale noch Sie Arthur Welleslen, dritter Sohn von Colley Grafen Wellestep Bicomte Mornington,) in Portugal 22. April 1809. Bildung einer Porrngiefifchen Armee unter Ben. Beresford, Wellington gleichfalls untergeordnet; meh= rerer Spanischer Armeecorps unter Cuefta u. a. Diefen gegenüber die Frangofischen Feldherren, Soult, Rey, Dic: tor, Mortier, Gouvion St. Cor, Augeregu u. a., fo wie nachmals Suchet, Maffena, Marmont, Macdonald, Jourdan u. a. Außer zahllosen Gefechten, im Jahr 1809 Schlacht bei Talavera 27. u. 28. Juli; Belagerung und heldenmuthige Bertheidigung von Saragoffa Rov. 1808 — Febr. 1809 ( die Geschichten Numantias und Sa= gunte erneuernd;) fo wie von Girona Juni - Dec. -Im Jahr 1810 gewaltige Auftrengungen Napoleon's; Fran-Bofifche, Italienische, Polnische und Rheinbundstruppen überschwemmten die Salbinfel. Ginnahme von Andaluffen, burch Victor, Mortier u. a. welcher die Belagerung von Cabix - wohin fich, vom festen Lande vertrieben, die Central = Junta aus Sevilla fluchtete - mit unglaublicher aber vergeblicher Unftreugung folgte. Errichtung einer Regentschaft, aus funf Mitgliedern bestehend, an der Stelle ber Central=Junta; und Berfammlung und bemnachft Eroffnung ber außerorbentlichen Cortes zu Cadir, die fich fofort die Couverainitat beilegen; 24. Sept. 1810. Aber jugleich Wellington's merfwurdiger Kelbaug in Portugal, wo Maffena - ohne Schlacht befiegt - Marg 1811 feinen Felbherrnruhm einbuft. Belagerung und helbenmuthige Bertheibigung von Carra-

gona 1811, und Balencia 1812 gegen Gudet. -Menes Bordringen Wellington's in Spanien 1812; Eroberung von Cindad Modrigo 19. Jan. Badajog 6. Apr. Sieg bei Galamanca 22. Juli und Ginnahme der Stadt. In Folge davon Aufhebung der Belagerung von Cabir, Raumung bes fublichen Spaniens, und Rlucht bes R. 30= feph and ber Sauptstadt; in welche Wellington feinen Ginjug balt, 12. Aug. Unterdeß durch die Cortes Ernennung Wellington's jum Oberbefehlehaber aller Spani= fden heere 25. Gept. Ward auch in eben dem Jahre, nach Anfhebung der Belagerung von Burgos, und Rud: jug iber ben Duro (Dct.), Madrit wieder geraumt, und von den Franzosen beset ( Nov. ), so entschied die Einnahme ber Sauptstadt bier nicht viel mehr als die Ginnahme eines Dorfe. Denn nie gewann man mehr damit, als ben Raum worauf man ftand,

54. Während ber Krieg auf ber Pyrenaischen Halbinsel noch die besten Krafte des Frangofischen Reichs in Anspruch nahm, brutete ber finftre Geift feines Be= herrschers bereits über einen neuen noch größern und furchtbarern. "Micht zwei Connen fonnen am Sim= "mel ftehn" antwortete einft jener alte Welteroberer, als man ihm die Theilung der Herrschaft und bes Reichs anbieten ließ. Satte Mapolcon, ware er fo offen gewesen wie jener, eine andre Antwort gegeben? Die Alleinherrschaft kann nicht mit der Zweiberrschaft bestehen. Das Projekt eines Rriegs mit Rugland ging also aus dem einer Universalmonarchie bervor; war doch jenseit dieses Reichs nichts weiter zu fürchten und zu erobern; und nach feiner Rechnung, die nicht Menschen in Anschlag brachte, selbst im schlimmften

Kall nicht viel zu verlieren. Mur bie Berblendung ware also zu bewundern, welche ihn diesen Zeitpunkt des unentschiednen Kampfs in Spanien wahlen ließ; ware es nicht überhaupt das Eigenthumliche biefer Zeit, sich selber zu übereilen. Daß dabei zugleich die Pforte, Affien, vielleicht felbst Indien, im Sinter= grunde ftand, machen der Charafter bes Mannes, und manche Vorbereitungen, wahrscheinlich, welche Einwendungen bagegen auch immer eine besonnene Politil baben mag. Beschleunigt ward aber die Ausfüh= rung durch bas Continentalfostem. Es mußte ibn in Widerspruch mit Rugland segen, bas, bei ber Unterbrechung feiner Ausfuhr, Die Rolgen in feinem Geld: wesen auf das Druckendste empfand. Indem es sich ihm entzog, entstand eine Ralte, die sich bald in Wor= ten und Thaten aussprach; und wo die Freundschaft Unterwerfung fordert, führt die Ralte zu offener Kehde.

Der neue Zolltarif durch den Ufas vom 31. Dec. 1810, die Einfuhr Französischer Produkte verbietend oder erschwerend, die der Colonialprodukte unter neutraler Flagge verstattend, enthielt schon das stillschweigende Bezkenntnis, das Russland dem Continentalsystem entsage. — Die Wegnahme Oldenburgs um eben die Zeit (oben S. 324.) zeigte, das man sich nicht scheue, Ruszland zu beleidigen; die Vergrößerung des ihrerzogt hums Warschau, die fortdauernde Besehung Danzigs, es zu beunruhigen. Wenig bekannte Unterhandlungen im Lanf des Jahrs 1811, bis die, dem Fürsten Kurakin auf seine Vorschläge ertheilten ausweichenden Untworten (Apr. 1812) ihn nöthigten Paris zu verlassen. Seit diesem Zeitpunkt konnte der Krieg nicht mehr zweiselhaft seyn, wenn man auch die Maske noch nicht ganz ahwark.

55. Der bevorstehende Rampf schien das Schicksat Europas entscheiden zu muffen; er umfaßte diefen gan= gen Welttheil, nicht bloß, wie der in Spanien, Die Pyrenaifche Halbinfel. Wie war die Lage beffelben im Gangen; wie die Berbaltniffe ber einzelnen Staaten bei dem Beginnen deffelben? Wie die der Deutschen, ber Mordischen Machte, und ber Pforte? Das gewehnliche Bulfsmittel ber Schwachen, Neutralitat, fonnte bier nicht mehr helfen, wo auch die Schwachen es wohl fühlen mußten, daß bei solchem Conflict ber Gewaltigen Reutralität ihr sieherer Untergang fen.

56. Allerdings hatte die bisherige Politif zu ei= nem Angriff auf Rufland Vieles vorbereitet. Der Weg bis zu seinen Grengen stand offen; Die Rette ber Bundniffe, und der besetzten Kestungen, reichte bis babin; an den Grengen Ruflands fand man in den Polen nutliche Berbundete; und Rufland felbst hatte man, durch die Erneuerung des Rampfs mit ber Pforte, schon im voraus in einen Krieg zu ver= wickeln gewußt, der einen bedeutenden Theil seiner Streitfrafte ihm raubte; hatte es nicht noch eben gur rechten Zeit, und doch mit neuer Vergrößerung, fich davon los zu machen gewußt; und Frankreich dadurch eines Beiftands beraubt, der in einem folchen Beit= punkt bochft gefährlich hatte werden fonnen.

Der Wiederausbruch des Kriege mit der Pforte, bald nach bem Erfurter Congreß, geschah in Folge ber dort in Betreff der Moldau und Ballachei gefagten Berabredungen; (f. oben G. 307.) Aufang der Feindseligfei=

ten, nach Abbrechung ber furgen Berhandlung ju Jaffv April 1809, und Befetung jener Provingen. Uebergang ber Ruffen über die Donau; Mug. Aber die Gebirge bes haemus bieten eine ftarfere Vertheibigungslinie bar als ber Strom mit feinen Festungen. Festes Lager des Groß= veziere ju Schiumla in der Bulgarei; und blutiger Feldzug von 1810; mabrend zugleich ber Aufftand ber Gervier, als Berbundeter der Ruffen, erneuert wird; Jun. Einnahme von Siliftria 23. Jun. Bergeblicher Angriff auf den Großvezier 5. u. 6. Jul. Go wie auf bas fefte Rutichuf 16. Ung. mit der einen Salfte bes Seere, mahrend beffen der Großvezier die andre Salfte fclagt 4. Aug. Aber Gieg ber Ruffen über ibn, als er Ruticut ju Gulfe eilte 19. Gept. - Im folgenden Jahr 1811 jedoch Ruckzug der Ruffen über die Donau unter Rutufow; gefolgt von den Turfen; allein gu ihrem Berberben. Rach Uebergang der einen Salfte ihres Seers 20. Sept. auf das linte Donanufer, leberfall und Bernich= tung ber Burudgebliebenen burch bie Muffen 26. Dct.; inbem der Großvegier felber nur mit Dube entfommt. Sierauf fofort Friedensunterhandlung gu Bucha= reft; und bei den gemäßigten Forderungen von Seiten ber Ruffen Abschluß 28. Mai 1812, ohne daß Frantreich es hindern fonnte. Bedingungen: I. Der Pruth bis gu feinem Ginfluß in bie Donau, nebft diefer bis gu ihrer Mundung, bilben die Grenzen beider Reiche; (Mugland bleibt alfo im Befit von Beffarabien und des oftlichen Theils der Moldau; der andre großere, nebft der Balla: dei, werden an die Pforte gurudgegeben ). 2. Bolle Um: neftie fur die insurgirten Gervier; Couveranitat der Mforte über fie, unter Buficherung ihrer Großmuth.

Bevollmächtigte ju Buchareft S. v. Italinfty, und Ga-tib Effendi u. a.

57. Die Lage Destreichs bei dem bevorstehen= den Kampfe war weniger gefährlich, weil es außer

bem Schauplage beffelben lag; und felbft die Bestim= mung des bewilligten Hulfseerps behielt es in seiner Sand, weil man in einem folden Zeitpunkt es fchonen mußte. Defto verzweiflungsvoller war die ven Preufen. Mitten burch feine Provingen ging bie große Seerstraße bes Rriegs; ihr gangliches Berberben sebien unabwendbar; und in keinem Zeitpunkt konnte felbst die Fortdauer ber Monarchie (es war bebenklich einen zweifelhaften Freund fich im Ruden zu laffen) ungewiffer als bamals seyn. Neutralität und Widerstand waren bier gleich sicherer Untergang; was blieb zur Retrung übrig als sich anzuschließen? Und felbft die Bergunftigung dazu erhielt man nicht ohne Muhe. Die Momente der tiefften Erniedeigung mußten benen ber stolzesten Erhebung vorangehn! Die Berpflichtungen fammtlicher Rheinbuntsfürften gegen ihren Proteftor waren nicht zweifelhaft; fie hatten feine Bahl. Selbst Die Schweig mußte ib= rem Bermittler Sulfstruppen ftellen; und ber Bei= stand der Staaten Italiens (nur die Ronigreiche Italien und Reapel nebst Luffa waren bier übrig;) und der Illyrischen Provinzen, verstand sich von felbst. Wehe bem! ber mit seinem Contingente zu= ruckblieb!

Abschluß der Allianz mit Destreich zu Paris 14. Mårz 1812. I Die Allianz ist eine Defensivallianz, namentlich gegen Rußland. 2. Das zu stellende Hulfscorps beträgt 30,000 Mann. 3. Frankreich garantirt Destreich auf jeden Fall den Besiß seines Galliciens; es sey denn gegen den Austausch der Illvrischen Provinzen. — Allianz mit Preuken zu Paris 24. Febr. 1812. 1. Offensiv: und Defen-

fivalliang gegen Rufland; (in ben gebeimen Artifeln flar ausgesprochen). 2. Preufen ftellt ein Sulfecorps von 20,000 Mann. Bugleich in einem andern Bertrage Bestimmung der unermeslichen Leiftungen an die Krango: fifche Urmee. - Was tonnen Bolfer und Lander ertragen, ebe fie ganglich erliegen!

58. Berschieden waren die Verhaltniffe der beiten Nordischen Machte. Danemart, nach wiederherge= stelltem Frieden mit Schweten (oben S. 320.), wenn gleich alliirt mit Frankreich (oben G. 297.) und fort= bauernd im Rriegszustande mit England, fonnte ben= noch, burch seine geographische Lage begünftigt, im Rampfe mit Rufland feine Neutralitat erhalten. Schweden hingegen, wo nach dem ploglichen Tode 1810 des adoptirten Thronceben (oben S. 319.) ein Frans abfifcher Pring, ausgezeichnet als Keldberr und Mensch, - bem Gewaltheren schon früher, jest aber doppelt verhaft, weil es ohne sein Zuthun geschah zum Nachfolger von den Standen ernannt, und vom Konig wiederum adoptirt war, benutte mit großer Bewandheit diesen Zeitpunkt, nicht nur sich von der Französischen Abhängigkeit zu befreien, sondern auch, vorjett ohne thatige Theilnahme am Kriege - sich bennoch die Aussicht auf Norwegen, als Erfat für bas verlorne Finnland, zu eröffnen.

28.

Mai

Wahl des Marschalls Bernadotte, (Carl Johann) Pringen von Ponte Corvo, jum Thronfolger in Schweden burch die Stande 21. Aug. 1810. Anfunft dafelbft 20. Det. 3war um eben die Beit, nach vielen Bormurfen uber das nicht befolgte Continentalfpftem, auf die peremtorifche For-

bernna Mapoleon's Rrieggerflarung an England 17. Nov. jedoch von England ignorirt. Aber nach Ableh= nung wiederholter neuer Forderungen und Antrage 1811, Occupation von Schwedisch : Dommern und Rugen Jan. 1812 und fo gut wie feindliche Behandlung. Gofort Unnaberung Schwedens an Rufland, und Eraftat gu De= tereburg 8. April. 1. Rugland verfpricht Schweden die Bereinigung Norwegens gegen einen Erfat an Danemart, fev es durch Unterhandlungen, oder ein Sulfecorps von 35,000 Mann; und garantirt biefelbe fur ben Krieden. 2. Schweden verspricht demnachft eine Diversion im Mordlichen Deutschland, in Berbindung mit einem Ruffi: ichen Sulfecorpe. Befestigt burch die Busammenfunft des Kronpringen mit R. Alexander ju Abo (Aug.). Der Rriede Schwedens mit England ward wiederhergeftellt burch ben Traftat ju Derebro 12. Juli, nach ben alten Berhaltniffen; und Biedereroffnung ber Schwedischen Sa= fen fur die Brittischen Schiffe.

Bevollmächtigte ju Derebro Eb. Thornton und v. Eng: ftrom und v. Wetterftedt.

59. Bei alle bem frand boch Rugland, feinen Keinden gegenüber, allein. Ward auch der Friede mit England jest wiederhergeftellt, und mit Spanien selbst ein Bundniß geschloffen; fo konnte es boch von Diesen Seiten keinen andern Beiftand erwarten, als burch die fraftvolle Diversion auf der Pyrenaischen Halbinfel. Aber den großen Kampf allein bestanden ju haben, - felbft ohne Subfidiengelder von England - ift eben Ruflands hober Triumph!

Abschluß bes Friedens mit England gu Derebro . 18. Juli 1812. Bevollmächtigte: v. Guchtelen und Eb. Thornton. Traftat mit Spanien (ber Spanifchen Mes

gentschaft in Cabir Namens Ferdinand's VII.) zu Weliky Luky 20. Juli 1812. Bevollmächtigte: Bermudez und Nomanzow. In beiden wechselseitige Freundschaft und Beistand ohne genauere Bestimmungen; mit Anerkennung der Verkassung der Cortes.

60. Auf diese Weise erhob sich ein Bolkersturm (gegen zwanzig waren unter ber Kabne bes Eroberers vereint) wie ihn feit den Zugen von Aerres und Attila Die Geschichte nicht kannte. Was konnte babei - fragt Die besonnene Politif, - sein lettes Ziel senn? Die Russische Monarchie zu zertrummern konnte wohl selbst Die fühnste Soffnung sich nicht schmeicheln; sie "von "Europa auszuschließen und nach Afien zurückzuweisen" war - schon seit Peter I. - eine wahnfinnige Ibce. Batte auch felbst ein schneller Friede, das Werk von Tilsit vollendend, die volle Wiederherstellung Polens herbeigeführt, - ware es mehr als ein Waffenstill= stand gewesen? Aber gerade in Polen, worauf boch der Plan für die Zukunft eigentlich ruhte, wurden, febr inconfequent, nur halbe Maagregeln, Deffreich schonend, ergriffen. Bu einer offnen Erklarung ter vollständigen Wiederherftellung fibres Staats fonn: ten es die Polen nicht bringen.

Ueber eine halbe Million Krieger, nach den beglaus bigtesten Angaben, die Bluthe der Bolfer Europas, Franzosen, Italiener, Neapolitaner, Schweizer, Niederlander, Destreicher, Ungarn, Baiern, Würtenberger, Babner, Sachsen, Westphalen, nebst den Contingenten der kleinern Rheinbundfürsten, Preußen, Polen, Illver, selbst Ueberreste Portugiesischer und Mamelucken-Corps, wurden, aus ihren Wohnsißen gerissen, dem Verderben entgegengeführt. Doch bilbeten Deftreicher und Preugen, jene auf bem anberffen rechten Glugel in Bolbonien, diefe auf dem linten in Curland, abgesonderte Seerhaufen. Dur cin Demaratus fehlte bei bem Seer; and batte ber neue Berres feine Mathiblage weber verlangt noch gebort. - Richt weniger Nationen fonnte Rugland anfbieten, wenn man nur Beit gemann, fie aus den Gebirgen und Steppen Affens berbeigurufen! Geine verfammelten Eruppen, in drei Urmeen getheilt, famen an Bahl feineswegs den feindlichen gleich.

61. Eroffnung bes Feldzuge burch ben Uebergang über ben Diemen; und wechselseitige Rriegserflarun= gen. Das Eindringen in das Berg von Rukland, gegen die alte Hauptstatt des Reichs, follte schnell ihn beendigen; aber das ftete Buruckgiehen ber Ruffen, obne eine Hauptschlacht, und die Erklarung Alexan= ber's in seinem Manifest: nie Frieden zu machen, so lange der Feind innerhalb seines Reichs sen, mußte Diefe Erwartung fehr schwächen. Brand und Plunderung von Freunden und Feinden bezeichneten ben Weg: und schienen die Ruckfehr unmöglich zu machen. Das Vorrücken bis Smolenst, wo noch beide Alugel und bie Magazine durch die Seitenheere gedeckt waren. geschah den Regeln der Kriegskunst gemäß; das schnelle Bordringen von bort ber zur Sauptstadt mit ungebede= ten Flügeln, haben die Taktifer, auch abgefeben von bem Ausgang, für eine Tollfühnheit erflart.

Uebergang über den Riemen bei Kowno 23-25. Jun. 1812. Un eben bem Tage Ruffifches Manifeft. Bes fegung von Bilna 28. Jun. Beiteres Bordringen unter vielen Gefechten uber Bitepft nach Smolenft, wo fic

6. Aug. die beiden Russischen Armeen vereinigten; während das Preußische Hulfscorps Mig a belagerte; das Destreichische in Volhpnien agirte. — Erstürmung und Zerstörung von Smolenst 18. Aug. nach welcher Kutusow den Oberbesehl erhält. Weiterer Nückzug der Russen bis Vorodino an der Mostwa. Hauptschlacht bei Borodino und Mosaist 7. Sept. Nückzug, jedoch nicht Flucht, des Russischen Heers durch Moskau, wohin nun der Weg offen stand. Besehung der menschenleeren Hauptstadt 14. u. 15. Sept. In dem Kreml, der alten Residenz der Ezare, nahm der Eroberer sein Hauptquartier; die Grenze seines Zugs, und das Grab seiner Größe!

62. Hier hoffte das ermüdete und geschwächte Heer Ruhe und Erquickung zu finden; als schnell an Hunzdert Stellen die Flammen ausstiegen, und die unerzmestiche Hauptstadt bald nur einem Feuermeere glich! Sie siel ein Opfer für das Reich; (ein solches Trauerzspiel erforderte eine solche Catastrophe;) aber in ihrer Feuersäule leuchtete auch dem gesesselten Europa im fernen Osten die erste Morgenrothe der Freiheit. Statt in einem Capua stand das Heer plöglich in einer Wüste. "Der Feldzug möge jest enden" war nun der Antrag Napoleon's; "der Feldzug fange jest an" lauztete die Antwort Kutusow's. Ein schneller Nückzug, vor Ansang der Winterkälte, konnte noch vielleicht das Heer retten; aber diesen verschmähte der Stolz des Eroberers, bis es zu spåt war.

Großer Brand von Mostau, (Vierfünftheile der Stadt)
16. — 19. Sept. durch Rostopschin den Gouverneur, auf Kutusow's Befehl (er hatte unumschränfte Bollmachen) vorbereitet. Allgemeine Plünderung unter Schutt und Erüm-

Trummern. Anerbietungen Napoleon's ju einem Baffens ftillftande, und gum Ruckzug nach Wiasma 5. Oct. Abfichtlich verfpatete, aber abichlägliche, Antwort ber Ruffen. - Man hatte feit dem Tilfiter Frieden fich fennen gelernt.

63. So blieb alfo nur ein Ruckzug ubrig! Gin Ruckzug über hundert und funfzig Meilen, mit einem schon geschwächten Beer, umringt, geschlagen und wie= ber geschlagen von täglich wachsenden Feinden; durch selbstgemachte Wusten und rauchende Trummer; ohne Obdach und ohne Magazine; und bald ereilt von bem rachenden Geschick; als eine Ralte, weder Menschen noch Thieren erträglich, beide zu Tausenden hinstreckte. Die Geschichte ftraubt sich Scenen zu schildern, Die felbst die Ginbildungsfraft faum faßt. Es reicht bin zu sagen: von den hunderttausenden, die mit Ihm über den Niemen gegangen waren, fehrten faum fo viele Taufende guruck; und unter diefen, wie Benige noch fabig die Waffen zu tragen? Das Heer des Gewaltigen halb todt, halb gefangen, war nicht mehr: in einem elenden Schlitten entfloh er felber, unerkannt. wenn nicht der Schande doch dem Tode, die erfte Nachricht feiner Miederlage feiner hauptstadt zu brin= gen. "Bom Erhabnen zum Lacherlichen fen nur Ein "Schritt" war sein Troft.

Aufbruch aus den Ruinen von Moffan, (ber Rremtward in die Luft gesprengt, ) 19. Oct. 1812; nachdem Tage vorher die Meuterei bei Tarutina durch Bennigfen überfallen war. Rudgug, nach furgem Umwege, auf ber Strafe von Smolenfe, verfolgt von dem Sauptheer von Antu fow, und gabllofen Cofadenfdwarmen; mabrend von Seeren's hift. Schrift. 9. B. D

Morden Wittgenstein von ber Duna, von Guben Efditfchagow aus ber Moldau (ber Friede mit ber Pforte oben G. 330. war nicht umfonft geichloffen) ber= beieilen. Riederlagen der einzelnen Armeecorps bei Ja= roslaves 24. Det., bei Biasma 3. Rov. Aufang bet furchtbaren Ralte 6. Nov. 216 auch zu Smolenff 14. Nov. fein Rubeplat mar, Riederlage bei Krasnoy 17. u. 18. Nov. Swar balb barauf Berftarfung burch die noch frischern Seerhaufen unter Victor und Oudinot; aber nach dem Treffen bei Boriffow 25. Nov., und dem Hebergange über die Berefina bei Studzianfa (un= ter den Schreckensscenen die schrecklichfte;) 26. - 28. Nov. theilten auch diefe bald gleiches Loos. Bon da bis Wilna 9. Dec. Klucht und Auflofung der Ueberrefte bes Seers: foon am 4. Dec. mar ber Berricher felber von Smorghoni uber Barichan und Dredden, vor funf Monaten, gehul: digt von Ronigen und Furften, ber Schauplas feiner Berrlichfeit! in feinem Schlitten, fein neunundzwanzig= ftes Bulletin vorausschickend, nach Paris entfloben. -Roch vor dem Schluß des Jahrs 1812 war Mußland von den Keinden gereinigt. Richt 1000 Mann, ber Baffen fabig, founte ber Wicefonig Anfange binter ber Weichsel versammeln; nur einige Referven, die Befagung der Kes ftungen, und die abgesonderten Geerhaufen der Deftreicher und Preußen, beibe lettern aber bald nicht mehr Rapo= leon gehordend, waren übrig; 240,000 Leichen wurden in Rugland bestattet.

Relation circonstanciée de la campagne de Russie par Eugene Labaume, Capitaine etc. Paris. 1814. Diese Schilderung eines Augenzeugen und eines Franzosen widerzlegt jeden Verdacht der Uebertreibung in den Aussischen Berichten. Das vierte Armescorps von 48,000 Mann, zu dem der Pf. gehörte, fand zulest — in Sinem Simemer Quartier.

61. Die Berbreitung biefer Nachrichten über Eus ropa erregte zuerst mehr ein dumpfes Erstaunen, als einen lauten Ausbruch ber Freude; wurde sie doch burch die Rlagen ber Eltern, ber Gattinnen und Wai: fen, (fein Dorf war leicht ohne Berlufte!) getrübt. Daß große Umwandlungen der Dinge bevorstanden, entging auch den Kurzsichtigen nicht. Ginen ploBlichen Ausbruch verhinderten die besetzten Festungen und Lanber, die Berhaltniffe ber Regenten, und die Gewiß= beit: Er felber fen entkommen! Es bedurfte noch erft eines machtigen Impulses. Diesen gab Rugland; als Alexander, den Keind auch über die Grenzen seines Reichs verfolgend, das Signal zur Befreiung Europas gab. Bon nun an follte der Bolfersturm, ber fich im Westen erhoben hatte gegen den Often, sich von dem Often gegen Westen wenden!

Ankunft Kaisers Alexander in Wilna 17. Dec. Sofort Aufbruch der Mussischen Armee in funf Heerhausen
unter dem Oberbesehl von Kutusow; begleitet von dem
Kaiser selbst bis Kalisch. Einrücken in Preußen, und
Austruf an die Nation. Belagerung von Danzig, Jan.
1813. Uebergang über die Weichsel, und bald auch über
die Oder Febr. Schon am 4. März Erscheinen der ersten
Cosacen in Berlin; von Wittgenstein beseht 11. März;
indem der Vicekonig mit seinem gesammelten Corps sich
hinter die Elbe und Saale zurückzieht.

65. So brach es an, das verhängnißvolle, blutz gefärbte Jahr, in dem die Gewaltherrschaft des Ein= 1813 zelnen fallen, und die Völker und Fürsten ihre Freiz heit wieder erringen follten! In Nußland war der

Rrieg zum Volkskriege geworden; ob er es auch in Deutschland ward, mußte entscheiden. Preußen machte ihn dazu. Die schmähligen Fesseln zerbrechend rief der König sein Volk zu den Waffen; und es stand unter den Waffen. Mecklenburg, Hamburg folgten dem Beispiel; von Schweden ward thätige Hülse verssprochen; und wenn dießseit der Elbe der Aufstand nicht allgemein ward, so war es nur noch die Geswalt, die ihn zurück hielt. Dagegen zog Dänemark, noch fortdauernd mit England im Kriege, und sich zu Frankreich hinneigend, seine Truppen in Holstein zusammen.

Entfernung bes Ronigs von Berlin nach Breslau, begleitet von dem Staats = Rangler harbenberg u. a. 22. Jan. 1813. Bon dort Edift vom 3. Febr. gur Bildung freiwillis ger Jager; auf welches fogleich die gefammte Jugend gu ben Baffen eilte. Alsbann: Aufruf an die gange Da= tion 17. Marg; und Erhebung jum vollen Rationalfrica burd die Berordnungen gur Errichtung der Landwehr und bes Land fturms; fo wie an die Armee; von ber bas Grangofifche Bulfecorps unter Ben. Dort icon fruber, 30. Dec. dem Maricall Macdonald den Geborfam perfagend, mit den Ruffen in Uebereintunft getreten war. Gin wohlgeubtes heer uber 100,000 Mann, - Danf ben fillen Vorbereitungen eines Scharnhorft und Gneifes nau - frand ploBlich ba; nachmals von einer noch ftar= fern Landwehr unterftust. Das eiferne greug der Lohn der Capferfeit fur Gingelne, und das Panier fur Alle. - Ausbruch des Aufftandes in Samburg: (nirgende war der Enthusiasmus größer; ) bei Tettenborn's Aufunft 24. Marg, und Wiederherftellung ber freien Berfaffung; nicht weniger in Dedlenburg, deffen Kurften - die erften - fich vom Rheinbund losfagten

Von d. Erricht. d. franz. Kaiferth. - 1821. 341

fo auch in Luneburg; und Bewegungen bis jum Mheine bin.

66. Von dieser anfangenden Umwälzung der Dinge waren neue Bundnisse die natürliche Folge. Das zwischen Preußen und Außland machte den Anfang; ihm folgte das zwischen Schweden und England; so wie etwas später sowohl das zwischen Preußen als auch zwischen Außland und England.

Bundnif gwifden Rufland und Dreufen gu Ralifd 28. Febr. 1813. 1. Offenfiv = und Defenfiv = Alliang mit Bestimmung der beiderfeitigen Sulfsheere. 2. Dieberherstellung ber Preußischen Monardie nach ihren altern ftatistischen Berhaltniffen. 3. Ginladungen gum Beitritt an Deftreich und England. Unterhandler Kutusow und Sardenberg. - Uebereinfunft Englande mit Gowe. ben 3. Marg. 1. Schweben verspricht ein Sulfecorve von 30,000 Mann auf dem Continent, unter Anfahrung bes Kronpringen. 2. England verforicht jabrlich eine Million Subsidien. 3. England wird fich ber Bereinigung Rorwegens nicht widerfegen, fondern fie moglichft erleiche tern, wenn Danemarf fich weigert ber Rorbifden Allians beigutreten. 4. Berfprechen der Abtretung von Guadelouve; (nie ansgeführt). 5. Sanbelebewilligungen fur England in Gothenburg und Stralfund. Unterhandler E. Thornton und v. Wetterftedt. - Alliang Englands mit Dreu: Ben gu Meichenbach 15. Jun. 1. Wiederherstellung der Dreußischen Monarchie nach den alten Berhaltniffen. (Doch bleibt nach einem Separatvertrag hildesheim bei Bannover). 2. Bestimmungen über Gubfidien. - Go auch in dem gleichzeitigen Traftat mit Rugland, ebendafelbft.

67. Aber ein harter Rampf stand noch bevor! Was kummerte ber Untergang eines Heers den, ber

## 342 III. Per. C. I. Gefc. d. Gur. Staatenfuft.

Menschenverluft nicht achtete; so lange nur ein Ma= gazin ba war, bas ihm ein neues barbot? Die er= ften Maagregeln bes Geschlagenen nach feiner Ruckkehr zeigten, daß er nicht Willens war irgend etwas von seinen Ansprüchen nachzulaffen; und in bem Se= nat wie in dem Gesetzgebenden Corps erhob sich auch nicht Gine freimuthige Stimme. Man hat die Bereit= willigkeit, womit der verlangte Beistand von der Das tion geleistet murde, ibr als Grofe anrechnen mol= len. Nicht mit Unrecht, ware der 3weck nur die Bertheibigung bes vaterlichen Bodens gewesen; wie aber kann die Behauptung ungerechter Unsprüche diesen Ras men verdienen? Die Berdrehung ber moralischen Be= griffe ist von den Zeiten der Tyrannei unzertrennlich; es ist nicht überflussig an ihren mahren Sinn zu erinnern.

Beschluß des Erhaltungs: Senats 10. Jan. 1813, wodurch 250,000 Conscribirte, mehr als Er verlangt hatte, zur Disposition des Kaisers gestellt werden. — Wunder: bar waltete die Nemesis! "Und wenn der Feind auf dem "Montmartre stände, werde Er kein Dorf des Neichs: Sez"biets abtreten," erklärte Er selbst im Moniteur 30. März 1813. Am 30. März 1814 ward der Montmartre erstürmt, und — das Neich abgetreten.

68. Die ersten Monate des Jahrs waren daher der Zeitraum der eifrigsten Kustungen auf beiden Seizten. Deutschland war wieder zum Schlachtfelde bestimmt; die Elbe, von ihren Mündungen bis zur Böhmischen Grenze, bildete die Scheidungstinie der beiderseitigen Streitfrafte; doch waren jenseit die drei

Preußischen Kestungen nebst Danzig fortbauernd in Frangbfischen Banten. Während Ruffen und Preugen ihre Armeen vereinigten, (Die Herrscher selber trennten fich von jest an nicht daven,) ward auch Schwe= ben durch Brittische Subsidien, und das Verfprechen Norwegens, zur thatigen Theilnahme bewogen. Aber auch Rapoleon forderte nicht nur von den Rheinbunds fürsten ihre Contingente; sondern fand auch an Da= nemark, mit dem die Unterhandlungen wegen Morwegen sich zerschlugen, einen Berbundeten. Sort war bie Lage ber Stadte und Derter, Die zwischen ben heeren lagen; das bartefte Loos fiel hamburg; das, der Rache Napoleon's Preis gegeben, den Kelch ber Leiden bis auf ben Boden ausleeren mußte. Hauptschauplat des Kriegs aber ward bald Sachsen, beffen Kenig feine Sache von der Napoleon's nicht trennen fonnte:

Besehung Dresdens nach Abzug des Marschalls Dasvoust, durch Aussen und Prenken unter Wittgenstein und Blücher 27. März 1813, und Bordringen bis Leipzig; während die Französische Armee in Franken, Thurinsgen und an der Etbe, sich sammelt. Anfang des Bestreiungsfriegs in Deutschland mit der Schlacht bei Groß-Görschen oder Lüßen 2. Mai. Geordneter Müczug, nicht Flucht, der Berbündeten über die Elbe. Mit schwächerer Macht hatten sie dem Stärfern Stand geshalten, um in der Lausse ihm aufs Neue die Stirn zu bieten. Schlacht bei Baußen 21. Mai unter Barstlap de Tolly (nach Kutusow's Tode 28. April, Oberanführer,) und Blücher; mit gleichem Erfolge, und einem gleichen, selbst ruhmvollen, Müczug nach Schlessen. Wechselseitige Anerbietung eines Wassen ach Schlessen.

## 344 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

bes (beibe Theile waren erschöpft und erwarteten Bere ftarfungen;) und Abschluß beffelben gu Poifchwig 4. Juni bis 26. Juli; baid verlängert bis 10. Ang. - Unterdeß Erneuerung der Unterhandlungen mit Schweden, und in Rolge der Convention deffelben mit England 3. Dais (f. oben S. 341.) Landung des Kronpringen mit Schwedischen Truppen in Pommern, 18. Mai; juglich Bildung Deutscher Sulfecorpe unter 20 all moden; (bemrachft im Brittifden Golde;) aber bennoch Fall von Lus bed und hamburg; nach dem Abzuge ber Ruffen 30. Mai von Davoust befest. Gewaltsame Umschafung in eine Feftung; Bermuftungen; Schreckensberrichaft, und methodifche Plunderungen; wie fonft nichts mehr ju nehmen war, endlich noch ber Bant. - Bergebliche Unterhandlungen Englands und Schwedens mit Danemart; (April;) Unnaberung Danemarts an Frankreich; und Abfoluß einer Alliang gu Dresben 10. Jul. Danemart verspricht, Rufland, Preufen und Schweden fofort den Rrieg zu erflaren!

Darstellung des Feldzugs ber Verbundeten gegen Napoleon im Jahr 1813 und 1814 in zwei Theilen. 1817.

Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814 von v. Plotho. 3 Theile. Berlin. 1817. — Beides zuverlässige Kriegsgeschichten.

69. Wohl nie war der Zeitraum eines zweimonatz lichen Waffenstillstandes von solcher Wichtigkeit! Zuzgleich der Zeitraum der Unterhandlungen und der Rüzstungen! Nicht ohne Ursache fürchtete man einen Frieden! Welchen andern Zustand hätte er herbeifühzern können, als jenen unglücklichen Zwischenzustand, den man nach wiederholten Erfahrungen fast mehr scheute als den Krieg selbst? An eine Beschränfung Kranfreichs auf seine alten Grenzen war noch nicht zu

benken; eine Wiederherstellung ber alten Dynastie hatte man nicht einmal erwähnen konnen! Noch gang an= bre Schlage mußten erst erfolgen, che man an eine wahre Wiederherstellung des Staatenspffems von Europa denken konnte! Aber Gine große Hoffnung ging wahrend des Waffenstillstandes auf, und sie trog nicht: ber Beitritt Deffreichs. Ihm war es vorbehal= ten die Entscheidung herbeizuführen, als es der Ent= scheidung galt.

Bahrend des Waffenstillstandes übernahm Deftreich (mit Sufpension feines frubern Alliang : Traftats mit Kranfreich oben G. 331.) die Rolle des Bermittlers; die es fcon vorher, wiewohl vergeblich, bei den Ginzelnen verfucht hatte. Bestimmung eines Congreffes gu Prag (indem fich R. Frang felbft nach Bohmen begab;) fur ben 5. Juli; durch Bogerung der Frangofischen Bevollmachtigten erft eroffnet 28. Jul. Die Bergogerung ber Krangofifden Untwort bis 6. Mug. zeigte beutlich bie Befinnungen napoleon's; noch mehr der beleibigende Ton biefer Untwort felbft. Es fonnte ibm nicht entgeben, daß auch die Alliirten, icon Deftreichs gewiß, nicht mehr an den Frieden dachten. Rach vergeblichem Motenwechsel: Erflarung der Aufhebung des Congresses burch bie Alliirten II. Aug , und icon am folgenden Tage 12. Aug. Deftreiche Kriegeerflarung an Franfreid.

Bevollmächtigte zu Prag: Fürst Metternich als Bermitt= ler; S. v. Umftett und v. Sumbold von allierter, v. Caulaincourt und v. Rarbonne von Frangofischer Seite.

70. Diese Entwickelung ber Unterhandlungen führte wiederum neue Bundniffe herbei. Die Bande mit Deftreich, so wie mit England und Schweben,

mußten auf das engste angefnupft werden. Gin Rampf stand bevor, wo es Senn oder Nichtsenn galt; und Die Tage der Entscheidung konnten nicht fern senn! Aber nicht bloß die Politik follte jene Bande knupfen; viel fester wurden fie durch die perfonliche Freunds schaft der Gerrscher. Bon jett an ungertrennlich von einander wie von ihren Heeren, theilten fie jede Beschwerde und jede Gefahr, jede Sorge und jede Soffnung; so wie nachmals ben Dank ber Bolfer und ben Ruhm des Siegs! Auch die Heere wurden unter einander verschmolzen; es gab fein Ruffisches, Deft= reichisches oder Preußisches mehr; Alle bestanden aus Allen; und Befehlshaber aus Allen befehligten Alle; wahrend die Ehre des Oberbefehls Destreich überlaffen ward. So schwiegen, als es bas Bechfte galt, alle Fleinlichen Leidenschaften; und wenn die Geschichte ne= ben den Ramen der Herrscher zugleich die eines Schwarzenberg, Blucher, Barclay be Tolly und Andrer feiert, fo wird sie nicht hinzuzusetzen ver= geffen, daß ihre Ginigkeit dem Feinde nicht weniger furchtbar als ihre Maffen ward. Sie hat kein anderes gleiches Beispiel aufzuzeigen!

Schon während des Waffenstillstandes hatte Destreich 27. Juli eine vorläufige Allianz mit Rußland und Preuben verabredet (desto fester je weniger sie formlich war), die mit der Kriegserklärung von selbst in Erfüllung glug; nachmals förmlich dreisach abgeschlossen zu Töplitz 9. Sept. 1813. 1. Feste Vereinigung und Garantie ihrer Staaten. 2. Bechselseitiger Veistand mit wenigstens 60,000 Mann, und nöthigenfalls mehr, zur Wiederherstellung und Erhaltung des Friedens in Europa. 3. Kein andrer als gemeinschaftlicher Friede und Wassenstillstand. In den geheimen Artiseln, so weit sie bekannt geworden, ward die Wiederherstellung der Destreichischen und Preußischen Monarchie, so viel möglich auf den Fuß von 1805, festgezsest. Unterhändler zu Töpliß: die Grasen Metternich, Messelvode, und v. Hardenberg. — England schloß Subsidientraftate zu Reichenbach mit Rußland und Preußen 14. u. 15. Juni; (oben S. 341.) es leistet, außer seinen Subsidien, Garantie für fünst Millionen Pf. St. Papiergeld (unter dem Namen Föderativgeld,) und Allianz-Traftat mit Destreich 3. Oct. zu Töpliß. Wechselseitiger Beistand mit allen Krästen. Unterhändler Gr. Metternich, L. Aberdeen. Die Berträge mit Schweden f. oben S. 341.

71. So stand der größte Theil tes Destlichen und Westlichen Europas einander gegenüber; Destreich, Rußland, Preußen, Schweden und Großbritannien auf der einen, — Frankreich, Italien, die Rheinbundsfürsten (meist gezwungen) und Dänemark auf der anzdern Seite; während auch in Spanien der Kampfblutig fortdauerte. Der Krieg ward immer mehr ein Völkerkrieg; und die gewaltigen Anstrengungen von beiden Seiten stellten Heermassen auf, wie man sie in den Zeiten der stehenden Heere in Europa nicht gesehen hatte.

Die Streitfrafte ber Verbundeten getheilt in die große (Böhmische) Urmee unter dem Oberfeldherrn F. Schwarzen berg; die Schlesische unter Blücher; die Nordarmee unter dem Kronprinzen von Schweden, (der seinen verbannten Freund Moreau aus Amerika herübergerusen hatte;) die Destreichischen Corps in Italien unter Hiller wie an der Baierschen Grenze; die Russische und Deste

reichische Meservearmeen in Polen und Destreich, nebst ben Belagerungscorps vor Danzig und den drei Odersestungen. Man schäfte das Ganze auf 7—800,000 Mann; die mit den Brittischen, Spanischen und Portugiesischen Armeen unter Wellington auf der Pprenäischen Halbinsel nicht viel an einer Million mochten sehlen lassen. Waren die Streitkräfte von Napoleon in Deutschland, in 15 Corps vertheilt, und einem Armee Corps in Italien, auch vielzleicht nur halb so groß, (zu den schon bewilligten 350,000 Mann waren durch das Senatus consult vom 3. April, nach der Kriegserslärung Preußens, noch 180,000 Mann, nebst 10,000 Mann Shrengarden, die Blüthe der reichern Familien, gekommen:) so waren sie dagegen mehr concentrirt; und alle Festungen bis an die Oder und Danzzig waren sein; Dresden aber der Hauptwassenplaß.

72. Dasselbe Land, dem so oft der theure Ruhm zu Theil ward, Deutschlands classischer Grund und Boden zu senn, sollte es also auch dießmal werden. Von Sachsens Ebnen (sein Volk war Deutsch, auch unter Französischen Waffen;) mußte die Entscheidung kommen; aber ehe sie kam, wie viel mußte vorhergehen! Eine solche Reihe von Schlachten, noch vor der großen Entscheidungsschlacht, in einem so beschränkten Zeitraum, hatte die Geschichte bisher noch nicht aufzuweisen. Und aus dem Mißgeschick bei dem Ueberfall von Dresden mußte, so wollte es das Schicksal, das Gelingen hervorgehen.

Ploglicher Angriff Dresdens (ob nach Morean's Plan?) mit der großen Armee, während Napoleon in die Lausig gelockt war; mißlungen durch Verspätungen, und dessen schnelle Nückfehr, 26. u. 27. Aug. 1813. Er kostete Moreau das Leben! Aber auf dem Rückzuge nach Böhmen, Nie=

berlage und Gefangenschaft Bandamme's mit feinem Corps, ber ibn abschneiden wollte, in der Schlacht bei Culm und Rollendorf durch Rleift, 29. u. 30. Aug. Auch hatte in Schleffen ichon der Beld der Deutschen, der Greis mit dem Sunglingefinn, feine Siegeslaufbahn begonnen: auf der es nun vorwarts, immer fo rafc und boch fo befonnen vorwarts, von der Kabbach bis gur Geine ging. Sieg Bluder's an ber Ragbach über Macdonalb 26. Aug. mit faft ganglicher Bernichtung feiner Urmee. Aber auch im Morden, wo die Eroberung Berlins die fußefte Rache gewähren follte, fielen die Loofe nicht weni= ger gludlich. Sieg des Aronpringen bei Groß=Beeren über Dudinot 23. Aug. und als bennoch jener Lieblingeplan ausgeführt werden follte, gangliche Riederlage von Rev und Berfprengung feines heers in ber Schlacht bei Den= newiß 6. Gept. durch Bulow und den Kronpringen. Much an ber Miederelbe Sieg Ballmoden's in dem Treffen bei ber Gohrbe 16. Gept. über Decheur. Rur eine ausführliche Kriegsgeschichte fann die gabllofen fleinern Ge= fecte aufgablen, die täglich vorfielen; indem die immer wachsenden Truppenmaffen fich auf einander drangten.

73. So zog sich der Halbkreis der Verbündeten immer enger und enger um den Gewaltigen zusammen. Umsonst war es versucht nach Verlin, umsonst verssuchte er es selbst nach Böhmen vorzudringen. Wo er sicht gehlagen wollte, wich man ihm aus; wo er nicht schlagen wollte, fand er den Feind. Selbst in seinem Rücken schwärmten die Ansührer der leichten Truppenschaaren herum, der kühnste und schnellste jagte mit seinem Cosackencorps sogar den König von Westphalen von seinem Ihron; und erklärte sein Reich für aufgelöst. Es ward endlich unmöglich in Oresden zu

bleiben, wenn man nicht darin verhungern wollte. Co brach Er denn auf, um bei Leipzig seinem Schickfal entgegen zu gehen.

Einnahme von Caffel burch Czernichef 30. Sept. 1813 und Proflamation der Auflofung bes g. R. Westpha= Ien 1. Oct. Much nach der furgen Ruckfehr des Ronigs wollte der wankende Thron nicht mehr fteben; den die Leip= giger Chlacht bald vollig umfturgte. - Aufbruch Rapo-Icon's aus Dresten, gefolgt von dem Ronig von Sachfen, in die Gegend von Leipzig 7. Oct., wo er, bie einzeln ausweichenden Gegner vergeblich fuchend, die noch übrigen Berftarkungen an fich gieht 14. u. 15. Oct.; außer den Garden und der Reiterei, neun Armeecorps; das Gange nach genauen Liften etwas über 170,000 Mann. Der Ronig von Neapel, die Marschalle Berthier, Ney, Mortier, Victor, Marmont, Macdonald, Augereau, Poniatowsty, und die Generale Bertrand, Laurifton, Regnier, Soubam, fo wie die der Reiterei Latour = Maubourg, Cebaftiani, Arrighi, Rellermann und Milhaud commandirten unter ihm. Dredden blieb burch den Marschall Gouvion St. Enr besett.

74. Die breitägige Entscheibungsschlacht in den Ebnen von Leipzig sprengte die Fesseln Deutsch= lands, und stürzte das schon wankende Gebäute der Alleinherrschaft zu Boden; nur gleichsam die Ruinen desselben ragten in den einzeln besetzen Festungen von Hamburg, Magdeburg u. a. noch hervor. Wenn die Masse der Streitenden — sast eine halbe Million Kriezger standen hier einander gegenüber — sie zu der erzsten der neuern Geschichte macht, so thaten es ihre Folgen noch mehr! Nur die Trümmern des Heers erreichten nach einer Flucht, sast der von Mostau ähnz

Won d. Erricht. d. frang. Kaiferth. - 1821. 351

lich, den Mhein; die meisten die Keime von Seuchen in sich tragend, die sie bei Tausenden wegrafften!

Schlacht bei Leipzig 16, 18, 19. Oct. 1813. Um 16. unentichiednes Treffen der großen Armee, und ber Reiterei bei Badau; aber Bluder fiegt bei Dodern. Um 17. Stillftand; aber gegen Abend Bereinigung ber pier Seere der Berbundeten; der großen Urmee mit ber Rordarmee, mit der fich bereits die Schlefifche, nach Bluder's unvergeslichem Mariche, vereinigt batte; und bet Ruffifden Refervearmee, die unter Bennigfen von Dres: ben berbeieilte; jest gufammen, einen weiten Salbtreis bilbend, an 300,000 Mann ftart. Schwerlich bat bie Kriegsgeschichte ein zweltes Beispiel eines folden Bu= fammentreffens! Um 18. allgemeiner Ungriff, und. nad neunftundigem Kampf, icon Tag der Entideibung! Um Abend Buruckdrangung des Frangofifchen Seers bis vor Die Thore von Leipzig; und lebergang bes Sachfifden Corps. Um 19. Erfturmung von Leipzig, Gefangennel's mung bes R. von Sachien, und Glucht bes Bewalthabers mit dem geichlagenen Geer uber Erfurt und Rulda nach bem Rhein, verfolgt von Bidder; unterwege noch einmal bei Sangu von der Bairifd = Deftreicifden Urmee unter Wrede angegriffen 30. Oct. Etwa 70,000 Mann brachte er nach Mains gurud 2. Rov.; die Sofpitaler gu fullen.

75. Der Sieg bei Leipzig machte den Deutschen Krieg im vollsten Sinne zum Volkskrieg. Die Fürsten und mit ihnen die Volker (nach Deutscher Sitte;) die Fesseln des Rheinbunds abwerfend, erhozben sich. Sebon vor dem Siege gab Baiern das Zeischen; Würtenberg, Vaden, die Andern folgten. Wer die Waffen tragen konnte, ergriff sie; der Pstug und die Werkstätte wurden verlassen; die Hörsale und die

Raufladen standen leer; ja selbst Jungfrauen, ihr Gesschlecht verleugnend, eilten gerüstet in die kampfenden Reihen, während die Frauen, Seuchen und Tod nicht scheuend, in Vereine gebildet, die Kranken und Verzwundeten pflegten. Hermann's Geist schien erwacht; und die Tage der Leiden für Deutschland wurden die Tage seines Ruhms! Ewig lebt ihr Andenken, kommenden Geschlechtern zum Beispiel, in der Geschichte unsers Volks!

Baierne Abfall von dem Mbeinbunde, und Allianz mit Deftreich, ju Dieb, bereits 8. Dct. Ariegserflarung an Kranfreich erft 14. Oct. und Bereinigung feines Beers mit dem Deftreichischen Grengcorps unter Brede. Schnel-Ier Bug an den Main, dem fliebenden Frangofifchen Beer entgegen, und Schlacht bei Sanau 30. u. 31. Det. -Beitritt Burtenberge und Seffen = Darmftadte 2. Rov. Babens 5. Nov., der übrigen Deutschen Furften in bem Lauf beffelben Monate gur großen Alliang; jum Theil unter Bedingungen, die fich auf die funftigen Unordnungen in Deutschland bezogen. In Churheffen, Sannover, Dla benburg und Braunschweig Wiederherstellung ber rechtmas figen Regierungen nach ber Flucht bes R. von Weftphas Ien. Befreiung von Bremen 14. Oct. und Frankfurt 1. Mov. Auch Dreeben II. Nov. Stettin 21. Nov. Bamoff 22. Nov. Modlin 25. Rov. Dangig 30. Nov. Lubef 5. Dec. Torgan 26. Dec. fielen noch in diefem Jahr, fo wie bas halb gerftorte Bittenberg 23. Jan. Cuftrin erft 7. Mars und Glogau 10. April 1814. Rur Samburge fdwer= fte Leiden begannen erft jest, feit Davouft fich aus Lauen= burg dabin gurudgog; und Magdeburg, nebft den Cita= dellen von Burgburg und Erfurt, blieben noch befest.

76. Alber auch über Holland wälzte sich der Aufstand fort. Kaum näherten sich ihm die Heere der Verbun= Berbundeten, als er auch schon in Amsterdam aus= brach; und die Stimme der Nation, ihres alten Rubms eingedent, auch ihr altes Fürftenhaus zuruck= rief. Statt ber vorigen mangelhaften Berfaffung ward sofort der Grund zu einer constitutionellen Monarchie gelegt. Unter bem Ramen eines fouverainen Rurften ber Niederlande ward ber Pring Wilhelm von Dranien vorerft als Beherrscher anerkannt. Go fiel ein Theil des Gebaudes der Universalherrschaft nach dem andern zusammen, weil es nicht auf dem Willen der Wolfer gegründet war.

Ausbruch bes Aufftandes in Amfterbam 15. Rov. 1813. und nach ber glucht der Frangofifchen Beborden Errichtung eines Regierungsausschuffes, auf beffen Ginladung ber Pring von Dranien aus England gurudfehrt I. Dec. Unterdes Vordringen eines Theils der Nordarmee unter Bulow Dec. Ginnahme der Festungen Breda, Bergogenbusch u. a. Roch vor Ende des Jahrs war holland bis auf einige Forte befreit; und ber Weg nach Belgien stand offen.

II. Bosscha Geschiedenis der Staaten - Omventeling in Nederland in 1813. Amsterd. 1814. Deutsch in ber Die nerva 1816 April - Aug.

77. Nicht weniger schnell reiften die Früchte bes Siegs fur Schweden. Die Rriegserklarung Danemarks (oben G. 344.) erleichterte bie Ausführung bes Plans ber Eroberung Norwegens; wozu die Borbereis tung schon lange burch die Traftate gemacht war (oben S. 333. 341.). Nicht aber in Norwegen felbit. fondern in Holftein ward es erobert; in welches ber

Kronprinz, von den übrigen Berbünketen sich trensnend, mit der größern Hälfte der Nordarmee sosert eindrang. Ein kurzer Feldzug reichte hin, von dem wenig gerüsketen, und von seinem Berbündeten verzlassenen, Dänemark ihm die Abtretung gegen Schwedisch=Pommern zu verschaffen.

Einfall bes Kronpringen in Solftein, mahrend Davouft in Samburg blofirt blieb, Dec., unterftußt von Ruffen u. a. Gefecht bei Geheftedt gegen Wallmoden 10. Dec. 1813 und Rudgug der Danen nach Rendeburg. - Waffenftillftand 15. Dec. und nach einiger Unterhandlung Friede gu Riel 14. Jan. 1814. 1. Danemart entfagt bem Befis von gang Norwegen bis gur Muffichen Grenze. 2. Schweben versichert Rorwegen ben Besit aller feiner Freiheiten und Mechte. 3. Schweden tritt bagegen an Danemarf ab Dom= mern nebft ber Infel Rugen; und verfpricht feine Berwendung zu weiterer Entschäbigung. Die Entfagung Das nemarts war freilich noch nicht bie Ginwilligung Rorwes gene, die noch weitere Unftrengungen erforderte; (f. unten). - Sugleich Friebe Danemarts mit England. 1. Rudgabe ber Eroberungen, mit Ausnahme ber Infel Selgoland. 2. Und England verfpricht feine Bermendung. - Der Friede mit Rufland ward abgeschloffen Bu Sannover 8. Febr. 1814 und Preufen gu Paris 2. Sun. Wiederherftellung ber alten Verhaltniffe; und Berfprechen ihrer Berwendung ju gleichem Bwed.

78. Anders war der Gang der Dinge in Illyrien und Italien. Die Illyrischen Provinzen wurden nach dem Rückzuge des Vicekonigs Prinz Eugen's ganze lich befreit, und die Hälfte der Lombardei und das Italienische Tyrol ward besetzt. Wenn aber Eugen, wie es seine Verhältnisse erforderten, seinem Adoptivs

water treu blieb, so machte dagegen der Schwager Murat von Neapel bald die Erfahrung, indem er zu den Alliirten übertrat, oder überzutreten suchte, daß bei solchen Umwälzungen ein zweideutiges Venehmen am gewisselten zum Untergange führt.

Rampf in den Illyrifden Provinzen zwifden Pring Eus gen und Siller (nachber durch Bellegarde abgeloft) mit abwechselndem Glud Hug. und Gept. 1813. Aber nach Baierns Abfall Rudgug bes Erftern über bie Etich bis aum Mincio Rov. und Dec. und mehrere gludliche Befecte Febr. und Marg 1814. Unter ben ichwierigften Berbaltniffen, bis jum Abschluß des Baffenftillftandes mit Defreich 16. Apr. 1814 und Riederlegung feines Coms mandos 17. April, litt weder Pring Eugen's Ghre noch Feldherrnruhm. Er nahm die Beweise der Achtung Staliens mit fich. - Unterhandlung Murat's mit Deftreich und Abicoluf eines Bundniffes gu Reapel II. Jan. (mit England fonnte er es nur zu einem Waffenftillftanbe bringen 3. Rebr. ,) nach welchem er, ohne fich ju erflaren. Mom und Kloreng befegen ließ. Indem man fah, er wolle nur Beit gewinnen, verlor er bas Butrauen Aller.

79. Aber auch auf der Pyrenäischen Halbinsel ward in eben diesem Jahr die kaum gegründete und stets schwankende Französische Herrschaft völlig vernichtet. Unaushaltsam war Wellington auf seiner Siegeszbahn fortgeschritten. Indem man in Deutschland wähzrend des Waffenstillstandes sich zum entscheidenden Kampf erst rüstete, entschied der Tag bei Vittoria hier schon für immer; noch ehe das Jahr endete, stand das siegende Heer schon auf Französischem Boden; und Napoleon selbst, die Hoffnung ausgebend, schließt eiz

356 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

nen Traktat mit Ferdinand, durch den er ihn als König von Spanien anerkennt.

Der Krieg in Spanien ward immer mehr Bolksfrieg, und nicht bloß mit regelmäßigen Truppen, fondern durch Schaaren von Freibentern (Guerillas) geführt; furchtbar, weil fie allgegenwartig waren. - Cowadung ber grangofffchen Macht durch Abrufung von Soult nach Deutschland mit vielen Truppen Febr. 1813, bem Jourdan un= ter R. Joseph folgt; mabrend Gudet fich noch in Ba-Iencia behauptet. - Aufbruch Wellington's aus Portugal mit einem Brittifd = Spanifd = Portugiefifden Bect gegen Joseph und Jourdan am Ebro. Schlacht bei Bittoria 21. Juni: gangliche Riederlage und Abschneis dung ber Frangofifchen Armee mit Berluft alles Gefchubes. Klucht nach Pampelona, und bes R. Joseph's nach Kranfreich. - Belagerung von Pampelona, durch bie Gyanier, das fich erft 31. Oct. ergiebt. Unterdeg Burudfenbung von Soult mit Berftarfung 23. Juli; gefdlagen an den Pyrenden 28. u. 29. Juli; als er Pampelong ents feben wollte. Ruding nach Frankreich hinter ben Bidaffoa: indem auch Garagoffa 30. Juli und St. Cebaffian 30. Aug. fallen. - Rudgug auch von Gudet aus Balencia, Juli, nach bem Entfaß und ber Berftorung von Tortona 10. Mug., bis Barcelona. Rach bem Fall von Pampelona Vordringen Wellington's; Uebergang über den Grenzfluß Bidaffoa, indem Coult aufs neue geschlagen 10. Nev. fic bis por Bayonne gurudgieht. Rur Barcelona nebft ben Korts Kigueras und Mofas waren am Ende von 1813 auf ber gangen Salbinfel noch von Frangofen befest. Unterdef Traftat mit Ferdinand gu Balencan 8. Dec. und Entlaffung von ihm und feinen Brudern aus ihrer Saft. Die verlangte Bestätigung von ben Cortes erfolate nicht. "meil Kerdinand nicht frei gewesen, und ohne England "fein Friede gu fcbließen fep."

80. Indem so das Gebäude der Europäischen Unisversalherrschaft in Offen und Westen zusammenstürzte, blieb nur noch Frankreich selber übrig. Dis zur Rheinsgrenze folgten die siegenden Heere, von den Monarschen begleitet; und breiteten bald längs dem Hauptsstrom Deutschlands von der Grenze der Schweiz bis zu seinem Ausstuffe sich aus. Bedurften sie einiger Ruhe, so bedurften auch die Cabinette der Ueberlez gung. Selten sah man wohl nach solchen Siegen solzche Mäßigung! Zum Glück für Europa indes war sie bei Napoleon verloren! Das Phantom der Alleinherrssschaft war sehon zu sehr verwirklicht worden, als daß er es als Phantom hätte anerkennen wollen.

Deflaration ber Allierten gu Frankfurt 1. Dec. 1813. "Sie fampfen nicht gegen Franfreich, fonbern gegen bas " llebergewicht (préponderance), das Napoleon außer den " Grengen feines Reichs augubt. Gie bieten bem Raifer ben " Frieden an; unter der Bedingung der Unabhängigfeit des "Frangofifden Reiche, wie der andern Staaten von Eu-"ropa. Sie munichen Frankreich groß, fart und glud-"lich gu feben, weil feine Macht eine der Grundlagen des "gefellschaftlichen Gebaudes fen. Gie bewilligen bem Fran-"konifden Reiche ein Gebiet, großer wie je unter feinen "Konigen. Aber auch fie wollen gludlich und ruhig fepn. " Sie wollen einen Friedenszuftand, der durch ein gerech= "tes Gleichgewicht und Vertheilung ber Macht die Bolfer "vor dem feit gwangin Jahren erfahrnen Glend fchutt. "werben die Daffen nicht eber niederlegen, bis diefer " 3wed erreicht ift." - Rounte man edler und freimnthis ger fprechen? - Rhein =, Alpen = und Pyrenden : Grengen wurden in ben burd S. v. G. Mignan angefnunften Unterhandlungen als Bafie des Friedens angeboten. - Bum

# 358 III. Per. C. I. Gefch. d. Gur. Staatensyft.

Glud zeigte fein Zogern, daß ihm auch dieß nicht genug fen; und sie zerschlugen sich.

81. So war also das Loos geworfen, in Frankreich felbst muffe ber Ausgang entschieden werden. Bohl schien es fast eine Berwegenheit, mitten im Bin= ter, mit mehr wie breißig feindlichen Kestungen im Rucken, in ein unerobertes Land zu bringen. Alber ber Keind war noch wenig geruftet; man war fark genug Die Kestungen zu blokiren; und wahrend die verbunde= ten Heere, den Rhein überschreitend, zugleich aus ber Schweiz, aus Deutschland und den Niederlanden vorbrangen, fand Wellington schon an ber Garonne, Umfonst aber suchte man die Schweiz - ben Berbun= Deten unentbehrlich durch ihre Lage - zur Theilnahme au bewegen. Als sich Alles bewaffnete fur die Freiheit, beschloffen die Sohne Tell's allein die Neutrali= tat: und ließen endlich nur geschehen was sie nicht binbern konnten. Es war keiner der schonen Momente ihrer Geschichte! Aber bas Benehmen ber alligrten Machte gegen sie gab den ersten Beweis der wiederkehrenden Freiheit unter ben Staaten Europas.

Uchergang der verbündeten Heere, gegen 400,000 Mann stark; der großen Armee unter Schwarzenberg, Wrede u. a. über den Oberrhein und durch die Schweiz (die ihr Beschachtungscorps zurückzog) 21—25. Dec.; der Schlesischen Armee unter Blücher über den Mittelrhein 1. Jan. 1814; und der Niederländischen Armee unter Bülow; denen bald noch andre Heerhaufen folgten. — Napoleon, waren ihm anch 300,000 Mann vom Senat bewilligt 15. Nov., (das geschgebende Corps, in dem sich en dlich die fühnen

Stimmen eines Lains und Rainouard, [wobl verstienen sie neben den Feldherrn genannt zu werden] hören ließen, ward sogleich in Ungnade entlassen 28. Dec.); konnte doch anfangs nur einzelne Corps entgegen seßen. Vereinigung der alliirten Armeen in der Champagne 25. Jan. Sieg Blücher's bei Brienne (Nothiere) 1. Febr. nach welchem die Schlesische Armee längs der Marne, die große, sich bis gegen Lyon ausbreitend, wo Augereau ein Heer zu versammeln strebte, längs der Seine gegen Paris anrückte.

82. Gleichwohl waren die Gefahren ber Schlachs ten nicht die größten; größer noch waren die der Un= terhandlungen, als, noch zweifelnd ob man bas Biel mit ben Baffen erreichen werbe, ber Congreß ju Chatillon eroffnet ward. Welchen Frieden batte er 1814 gebracht! batte nicht ber Tret und die Falschheit bes Gewalthabers ihn gesprengt. Co ging, fatt der 3wies tracht, eine noch festere Ginigkeit ber Berbundeten Daraus bervor; burch ihr engeres vierfaches Bund: niß zu Chaumont gesichert. Die hoffnung, den al= ten Konigsthron durch die Ration wieder aufrich: ten zu laffen, war schon aufgelebt; ein Bourbon acigte fich bereits bei ber verbundeten, wie bei Wellington's Armee; und feit ber Abbrechung des Congreffes, - aber auch erft bamals - wurzelte die Ues berzeugung immer mehr, daß nur dadurch eine wahre Wiederherstellung Europas möglich sen.

Congreß zu Chatillon 3. Febr. — 15. Mårz 1814. jedoch ohne Bewilligung von einem Waffer dillstand. Noch stand es in Napoleon's Gewalt, Thron und Neich zu be-halten, ware ihm das alte Frankreich genug gewesen.

Aber Mhein und Alpen follten mit allen Angriffspunkten die Grenzen Frankreichs bleiben, Italien dem Stiefschn gebören, und die Brüder entschädigt werden. Welch' ein Glück, daß Er so viel forderte! und doch zeigte nachber ein ausgesangener Orief seines Ministers Maret 19. März, daß auch dieß nur Vlendwerk war. — Während des Congresses Quadrupelallianz auf zwanzig Jahre zwischen England, Rußland, Destreich und Preußen zu Chaumont 1. März 1814. 1. Jede Macht stellt zur Fortsehung des Kriegs 150,000 Mann. 2. England verspricht fünf Millionen Pf. St. Subsidien. 3. Kelne separate Unterhandlung. — So war nicht bloß für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunst gesorgt!

Bevollmächtigte zu Chatillon: Caulaincourt; von Seiten der Allierten L. Cathcart, Gr. Nasumowsky, Gr. Stadion, v. Humboldt. — Zu Chaumont: L. Castlereagh (zum erstenmal erschien ein Brittischer Staatssekretair der auswärtigen Angelegenheiten persönlich auf dem Continent;) F. Metternich; v. Hardenberg; v. Nesselrode.

Rrieg in Frankreich geführt. Die Streitkräfte Napos Krieg in Frankreich geführt. Die Streitkräfte Napos kon's nahmen nicht ab, sondern zu; es war ihm leicht sie auf einzelne Punkte zu concentriren und hier Vorstheile zu erringen. Schon war der Rückzug der gros zen Armee angetreten, als Blücher's gutes Schwerdt bei Laon für das Bessere entschied. Von nun an war nur die Hauptstadt Frankreichs das Ziel; und Napos kon selbst, durch seinen bosen Genius verleitet, ers leichterte den Zug dahin. Doch bedurfte es noch erst einer Schlacht vor ihren Thoren; zum erstenmal hörte man in ihr den Donner des seindlichen Geschützes. Sie siel; und hatte sosort mit den siegenden Heeren Won d. Erricht. d. franz. Kaiferth. - 1821. 361

die siegenden Monarchen, und bald auch ihren recht= mäßigen König, in ihrer Mitte.

Nach der Trennung der beiden Seere feit der Schlacht bei Brienne, (oben G. 359.) mehrere Treffen langs ber Maine; und beruhmter Muding Bluder's von Beaudamp und Montmirail 14. Kebr. 1814. mit bem ichon eingeschloffenen Seer. Wordringen ber großen Urmee langs ber Seine; bis Fontainebleau; aber nach ber Ueberwalti= gung des Kronpringen von Burtenberg, nach helbennuthi= gem Widerftand, bei Montereau 18. Febr. Rudjug auf Tropes, und bis Bar fur Aube 25. Febr., und felbft ver= gebliche Unterhandlungen über einen Waffenftillftand. Schickfal Europas ftand aufs neue auf der Spige! Unterbeg nach dem Rudzuge Blucher's bis Laon Bereinigung mit den Corps der Norbarmee; und glorreiche Schlacht von Laon 9. u. 10. Marg. hierauf neues Borruden und Vereinigung der großen Urmce 18. Mars; Schlacht bei Arcis fur Anbe 20. Marz; nach welcher Navoleon Die Idee fast in ihrem Muden ju agiren; und ben Weg nach der hauptstadt dadurch offen lagt. Rach leberwaltis gung von Marmont und Mortier bei la Fere Chams penoise 25. Marz Marsch auf Paris. Schlacht vor Daris; Erfturmung bes Montmartre und Cavitulation 30. Marg. Einzug ber Berbundeten 31. Marg; inbem der Siegestruf burch gang Europa wiederhallt. Gin Sabr, funf Monate und eilf Tage hatte ber Kriegezug von Moffan ber, fieben Monate und funf Tage ber von der Rabbach bis Paris gedauert. - Unterbeg gleichfalls fiegreiches Vordringen von Wellington gegen Soult, an bie Baronne; Befegung von Bourbeaux 12. Mart, (wo querft die Konigliche gahne aufgepflanzt wurde;) und auch leiber! nach vergeblichem Blutvergießen ( die Gilboten von Paris waren gurudgehalten;) 10. April, bis Tonloufe. Da auch icon fruber 19. Marg Lyon von den Berbuns beten befest war, fonnten fich die heere von der Moffma und dem Tajo bie Bande reichen.

### 362 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

84. Mit der Hauptstadt war Frankreich erobert; weil die Hauptstadt hier Alles ist; die weise Mäßizgung der Sieger, dem Nationalgefühl und der Naztionaleitelkeit schmeichelnd, that das Uebrige. Die Erzklärung: "nicht weiter mit Napoleon oder irgend sez, mand auß seiner Familie (er hatte seine Gemalin, jur Regentin ernannt) unterhandeln zu wollen" war entscheidend und zeigte, ohne es auszusprechen, der Nation was zu thun sey. Der Senat, noch gestern sein Sklave, sprach die Absetzung Bonaparte's aus; und ernannte eine provisorische Regierung; der Deparztementsrath die Wiederherstellung des Königsthrons für Ludwig XVIII.

Deklaration Alexander's und der Verbündeten 31. März 1814. Erklärung der Absehung Napoleon's durch den Sesnat 1. April. Es lag viel daran, daß Reichsbehörden sie aussprachen. Provisorische Regierung aus fünf Mitgliezdern; an ihrer Spiße Talleyrand. — Der Departementstath der Seine spricht zuerst die Wiederherstellung der Bourbons aus; 2. April.

85. Es kam barauf an, von dem Abgesetzten auch die eigne Thronentsagung zu erhalten. Ueberzeugt von der Unmöglichkeit der Wiedereinnahme der Hauptstadt, der er zu spät zu Hülse geeilt war, immer mehr verstaffen von seiner Armee und seinen Marschällen, entschloß er sich dazu, — nach vergeblichen Versuchen zu Gunsten seines Sohns — für sich und seine Familie. So stieg er herab von dem zusammenbrechenden Thron; nach einem Vertrag mit den Verbündeten, in welchem

Von d. Erricht. d. franz. Kaiserth. - 1821. 363

die Großmuth, die Politik besiegend, die Bedingungen vorschrieb.

Schneller Rudmarich Mavoleon's über Troves gegen Varis bis Fontainebleau 30. Marg 1814. Rach ber Radricht von feiner Abfebung Abfall von Marmont mit feinem Corps 3. April. Unterhandlung durch Rep und Macdo: nald; und unbedingte Abdanfung fur fich und feine Erben 10. April. Sierauf Traftat mit ben Alliirten 11. April. 1. Wiederholung der Entsagung aller Couverainitat und herricaft fur fic und feine Erben auf Frankreich, Stalien, und alle andern Lander. 2. Er erhalt bie Infel Elba mit voller Souveranitat, und zwei und eine halbe Mil= lion Renten auf Frankreich. 3. Er darf eine Leibwache von 400 Mann halten. 4. Seine Gemalin befommt mit vollet Souverainitat und erblich fur ihre Descendenz die Bergog= thumer Parma, Piacenza und Guaftalla; beibe behalten ben Raiferlichen Titel. 5. Außerdem eine Mevenue fur die Kamilie Bonaparte; und eine Verforgung fur ben Pring Eugen. - Sofort Abführung Bongparte's nach Elba und Unfunft bafelbft 4. Dai.

86. Auf dem so geebneten Voden ward sofort der Thron der Bourbons wieder errichtet. Nicht die Verschiedenheit des Königs = von dem Kaiserthron, die Verschiedenheit der Herrscher die darauf saßen, ihrer Verhältnisse, und vor Allen ihrer Charaftere und Ge= sinnungen waren es, welche Europa eine andre Zu= kunft verbürgten. Was wäre, selbst bei gleicher Ve= schränfung des Keichsgebiets, ein Friede mit Napoleon gewesen als ein Waffenstillstand, bei dem man nicht einmal die Waffen hätte ablegen dürfen?

Ankunft des Grafen Artois 12. April 1814, vom Konig jum Lieutenant du royaume ernaunt; und sosort Reindseligkeiten, und Mäumung der Festungen außerbalb des Gebiets des alten Frankreichs, (vollzogen bei Mainz 4. Mai, Wesel 8. Mai, Wagdeburg 14. Mai, Hamburg 25. Mai u. a. noch in demselben Monat). — Landung Ludwig's XVIII. zu Salais 25. April nach dreiundzwauzigeiähriger Entfernung aus seinem Reich, (in Italien, Deutsch-land, Außland, und zulest England;) und Einzug in Paris 4. Mai nach Verwerfung ber vom Senat gemachten Constitution; aber Zusicherung einer freien Verfassen.

87. Frankreich und mit ihm Europa den Frieden zu geben, war das erste wohlthätige Geschäft des in seine Rechte wieder eingesetzten Königs. Die Verhandslung mit einem Monarchen, in dem die andern Monarchen ihres Gleichen sahen, und welche ihre Anwestenheit beschleunigte, mußte leicht seyn. Ward von der einen Seite das Phantom der Universalmonarchie aufgegeben, so ward auf der andern das Versprechen, Frankreich groß und mächtig bleiben zu lassen, vollskommen erfüllt. Die Rückkehr Frankreichs auf seine alten Grenzen war die Grundlage des abgesschlossen Traktats.

Abschluß des ersten Pariser Friedens 30. Mai 1814. I. Frankreich behält seine Integrität nach den Grenzen wie sie 1. Jan. 1792 waren, noch mit einigem Zuwachs sowohl an der östlichen Grenze und in Savoyen, als durch den bestätigten Besitz von Avignon. 2. Frankreich erkennt die Unabhängigkeit des Staats der Riederlande nach seiner künstiger Vergrößerung, so wie der sämmtlichen Deutschen Staaten, die durch ein Föderativband werden verknüpst werden, der Schweiz und der Italienischen Staaten an.

3. Kranfreich befommt von England feine Colonieen gurud; (auch Gnadeloupe, auf welches Schweben foben G. 341.] verzichtete,) mit Ausnahme von Cabago, St. Lucie, und 3 ste de France mit feinen Dependengen. Es verpflichtet fich, in Oftindien feine Plate nicht zu befestigen, und feine Truppen ale fur die Policei, gu balten. 4. Malta bleibt bei England. 5. Portugal restituirt bas Frangofifde Buiana nach einer Grenzberichtigung. 6. In den von Kranfreich geräumten Safen werden die Ariegsichiffe und Marine : Vorrathe getheilt, fo daß Zweis brittel an Franfreich fallen. 7. Die Allierten verzichten auf alle Summen, welche ibre Megierungen fur gewloffene Contrafte, Lieferungen und Borichuffe, von Franfreich gu forbern haben. (Welche Großmuth!) 8. Frantreich verspricht bie gleichmäßigen Forderungen von Privatpersonen zu begablen. 9. Frankreich verfpricht an England binnen funf Jahren ben Stlavenhandel abzuschaffen.

Unterhandler: Talleprand; von Seiten der Alliirten: L. Castlereagh, Nasumowsty, Metternich, v. Hardenberg.

88. Derselbe Monat, der Frankreich seinen König wiesdergab, sah auch drei andre von ihren Thronen vertriesbene Fürsten sie wieder besteigen. Pius VII. kehrte nach Rom, Ferdinand VII. nach Madrit, und Victor Emanuel nach Turin zurück. Umsonst hatte es Naposleon versucht, Pius VII., indem er ihn als Gefangenen nach Fontainebleau führen ließ, durch Drohungen zu schrecken; umsonst, durch ein falsches Concordat die Welt zu hintergehn. Seine Rücksehr gab seinem Staat die Ruhe wieder. Anders war es in Spanien, wo nach Verwerfung der von den Cortes entworfenen fast Republikanischen Versassung (s. unten), sofort ein grausamer Kamps der unumschränkten Gewalt gegen die Freismer Kamps der unumschränkten Gewalt gegen die Freis

heit begann, beffen Acfultate kaum einen glücklichen Ausgang erwarten ließen.

Aufenthalt des verhafteten Pabstes zu Fontaineblean 19. Inni 1812 — Jan. 1813. Befanntmachung eines Concordats, dessen Grundzüge Pius VII. nur vorläusig und besdingungsweise angenommen hatte, als schon abgeschlossen 23. Jan. 1813 (nach der Rücksehr aus Mossau), wogegen Pius aber sofort wieder protestirt. Burücksührung nach Savona 24. Jan.; und nachter 31. März Ueberlieserung an die Destreicher. Rücksehr nach Nom, und seierlicher Einzug 24. Mai 1814. — Einzug von Ferdinand VII. in Madrit 14. Mai; von Victor Emanuel in Turin um eben die Zeit.

89. Indem so die Grundsteine zur Wiedererzrichtung des umgestürzten Gebäudes des Staatensyssems von Europa allenthalben gelegt wurden, konnte es doch Niemanden entgehen, wie viel noch zu seiner Wiederherstellung sehlte. Die Monarchen, im Frieden wie im Kriege vereint, beschlossen dieß gemeinschaftzlich auf einem Congreß in der Deutschen Kaiserstadt zu thun; indem sie, während der Vorbereitungen, die Bande der persönlichen Freundschaft auch mit dem Brittischen Künigshause und dem Prinz Kesgenten in England knüpsten. Mitten aus den Stürzmen der Zeit stieg eine der sehönsten Erscheinungen hervor; die Politik verschmolz sieh smehr wie se mit der Menschlichkeit.

Besuch Kaiser Alexander's und König Friedr. Wilshelm's 7—22. Juni 1814 begleitet von ihren siegreichen Feldherren, Blücher, Platow u. a. in London, und ensthussassischer Empfang von der Nation.

90. Congreß zu Bien. Roch hatte bie Geschichte des Europaischen Staatensustems feinen Congreß, - selbst ben Westphälischen nicht ausgenommen - aufzuzeigen, wo so viele und so große Intereffen - die des gesammten Europas - waren auszu= machen gewesen; weil, wenn auch mehrmals erschut= tert, es doch noch nie so wie jest war umgesturzt wors den. Welchen Ausgang, auf jeden Kall welche Dauer deffelben, mußte man vermuthen? Glücklicherweise famen zwei Dinge zu ftatten. Erftlich: Saf man über Die meiften hauptpunfte schon im Gangen einverftans ben war. Die Nothwendigkeit ber Erhaltung der Französischen Monarchie in ihrer jegigen Integritat, so wie Die der Wiederherstellung der Deftreichischen und Preus fifchen nach ihren frubern ftatistischen Berhaltniffen. (auch schon durch Traftate im voraus bestimmt; oben S. 346.) bezweifelte Miemand. Das zweite mar: Die versonliche Gegenwart, die Charaftere, und die wech= selseitige Freundschaft der Monarchen. Jene beschleus nigte, diese erleichterten Alles. Dennoch aber konnte es nicht an Steinen bes Anstofies fehlen. Die Bes ffimmungen über Polen und Sachsen, so wie dems nachst über die innern politischen sowohl als Territo= rialverhaltniffe Deutschlands, legten die größten in den Weg. Richt ohne Grund furchtete man wiederholt eine Abbrechung ber Unterhandlungen. Dennoch fant man jum Schluß! Eine außerordentliche, eine uners wartete Begebenheit, Die bas Intereffe jedes Gingela nen schweigen machte, führte ihn ploplich berbei. Der Mann bes Schickfals follte noch einmal auftreten;

368 III. Per. C. I. Gefch. d. Gur. Staatenfuft.

damit er selber befestige was er zerstören wollte; und Fürsten und Wölker lehre was Noth sey.

Förmliche Eröffnung bes Wiener Congresses, nach schon gepstogenen vorläufigen Unterhandlungen 1. Nov. 1814. Seine Dauer bis 25. Mai 1815. Die Resultate bestelben f. unten im letten Abschnitt.

Bugegen waren perfonlich: die Raifer von Deftreich und Rufland, Die Konige von Preugen, Danemarf, Baiern und Burtenberg; der Churfurft v. Seffen, der Großbergog von Baden, bie Bergoge von Sachfen : Beimar, von Braunschweig, von Raffau, von Coburg und mehrere anbere Rurften und Pringen. - Die vornehmften Gefandten und Minister: vom Pabst Card. Gonfalvi; von Deft= reich R. Metternich; von Rufland, R. Rafumowefp, Gr. Stafelberg und Reffelrode; von Großbritannien &. Caftle. reagh und S. Wellington; von Prengen &. Sardenberg und v. humbold; von Frankreich &. Tallegrand und v. Dalberg; von Spanien D. Labrador; von Portugal Gr. Palmella und Gr. Lobo ba Gilvenra; von Riederlanden und Raffan v. Spoen, v. Gagern; von Danemart Gr. Bernftorf; von Schweden Gr. v. Lowenhielm; von Gardinien M. v. Caint Marfan; von Baiern &. Brede, Gr. Rechberg; von Burtenberg Gr. Wingingerobe; von Sannover Gr. Munfter. Gr. Sarbenberg; von Sachfen Gr. Schulenburg u. a.

grankreich; und momentaner Umsturz des noch wanskenden Königsthrons. Wie konnte er fest stehen, da die Nation ihren König kaum kannte, das Heer, noch nicht neu organisirt, ihm nur mit dem Munde, nicht mit den Herzen geschworen hatte; und die Augen beisder noch von dem Glanz des sogenannten Ruhms gestlendet waren? Doch nahm man auch bald wahr,

daß der wiederaufgerichtete Kaiserthron nicht weniger schwanste, und nicht in der Nation, — die sich bloß leidend verhielt — sondern nur in dem Heer seine Stüße fand. Aber doch welcht eine Aussicht, wenn es dahin kam, daß ein rebellisches Heer dem Reich und Europa Gesetze vorschrieb!

Landung von Ravoleon bei Cannes 1. Mark 1815 mit etwa 1500 Mann, und schneller Marsch auf Das ris; ohne Große, weil er ohne Widerftand war. Die vorbergegangene Berich worung icheint fich nicht febr weit verbreitet zu haben, weil man auf den Beitritt der Erupven und ihrer Unführer bei feiner Erscheinung rechnet fonnte und rechnen mußte. Giugug in Paris 20. Marg: nachdem der Konig fic nach Lille und demnachft nach Gent begeben hatte. Doch war mit bem alten Titel nicht bie alte Macht wieder da; fatt vormals die Warteien beherricht ju haben, ichten er von ihnen beberricht zu werden; und die Comodie des Maifeldes (1. Juni) zeigte nur die Carricatur von Rarl dem Großen. Defto eruftlis der aber waren die Kriegaruftungen; benn, bag alle Fries benganerbietungen ihm nicht den Frieden geben wurden, begriff er leicht.

92. Die Nachricht von Napoleon's Rückschr traf glücklicherweise den noch versammelten Songreße Dieß machte die schnellsten und entscheidendsten Maaß= regeln möglich, und man ergriff sie. Der Usurpator ward durch eine eigne Akte für einen Feind der Böl= ker, und außerhalb dem Schuß der Gesetze erklärt; und eine feste Verbindung vereinigte sosort die großen und kleinen Mächte gegen ihn. Das Glück des Kriegs konnte wanken; ein letzter Erfolg schien jedoch 370 III. Per. C. I. Gefch. d. Gur. Staatenfuft.

für ihn fast unmöglich zu senn; tenn die Fürsten maren jetzt ihrer Bolker gewiß.

Deflaration vom 13. Märg 1815 gegen Rapoleon; von Deffreich, Mußland, England und Preufen, fo wie von Rranfreid, Evanien, Portugal und Schweben unterzeich= net. Und darauf Bundnif der vier Sauptmachte ju 28 ien, 25. Marg. 1. Wiederholung des Bundniffes gu Chau= mout (f. oben G. 360.) aur Erhaltung der Rube und Unabhängigfeit von Europa gegen Rapoleon Bonaparte und feine Unbanger. 2. Das Contingent jeder Macht wird beftimmt zu 180,000 Mann. 3. alle Gurovaifden Dadete werden eingeladen bem Bundnif beigutreten. - Alle, mit Ausnahme von Someden, (mit Morwegen beschäftigt), fo wie auch alle Deutschen Staaten und die Schweig traten ber Reihe nach bei; Spanien bedingungsweife; und foloffen Subfibientraftate mit Großbritannien. Die Gumme aller zu ftellenden Contingente betrug nicht weniger als 1,057,400 Mann.

Mann, fast ganz Europa in Bewegung gesetzt; denn die Gefahr ward groß, wenn man sie nicht dasür anssah; und leicht ließ es sich voraus sehen, daß der Usurpator nicht die Bereinigung der seindlichen Streitzträfte abwarten würde. Sosort daher möglichst schnelle Zusammenziehung eines Brittisch = Deutschen, und eiznes Preußischen Heers in den Niederlanden, unter Wellington und Blücher. Auch ließ er nicht lange auf sich warten; aber der große Tag bei Waterloo warf ihn auf einmal in den Staub zurück, und retztete Europa.

Bordringen Napoleon's über die Grenzen mit 170,000 Mann 15. Juni 1815. Schlacht bei Ligny gegen Blücher

# Von d. Erricht. d. frang. Kaiferth. - 1821. 371

16. Juni: nach tapferer Gegenwehr, (ber graue Seld lag felbft unter dem Suffchlag der Pferde;) gurudgedrangt bis Maure. Un bemfelben Tage Gefecht von Ren gegen ben S. von Braunschweig bei Quatre Bras, der, ein Opfer feines angestammten Selbenmuthes, fallt. Unterdeß Bufammenziebung des heers von Bellington, bestehend aus Britten, Sannoveranern, Riederlandern. Braunschweigern und Raffauern bei Baterloo und Belle Alliance. Angriff Napoleon's Mittag 18 Juni, mit großer Uebermacht. Schon wantte nach furchtbarem Rampfe am Wend der Gieg, als gur rechten Stunde Blucher mit feinem Gulfsbeer ericbien. Sofort Die Enticheibung. Dieberlage, Klucht, und, von Gueifenau verfolat. gangliche Berfvreugung bes Frangofischen Scere. Rur mit Mube entrann, Alles im Stiche laffend, Der Gefürchtete. Die Nadricht feiner Niederlage nach Paris zu beingen. Sein Stern war untergegangen.

von jenem Siege die Folge; ohne Blutvergießen; aber ob davon auch sofort die Unterwerfung Frankreichs die Folge seyn würde, konnte ungewiß scheinen. Die Uezberreste der geschlagenen Armee zogen sich, zufolge der Convention, hinter die Loire zurück; die Befehlshaber der meisten Festungen versagten den Gehorsam; ohne eine Auflösung der Armee war an keine Sicherzheit zu denken. Der erste und wichtigste Schritt dazu war, ihren Oberherrn nach seiner Rücksehr in die Hauptstadt aufs Neue zum Abdanken zu bewegen. Er dankte ab, um nicht abgesetzt zu werden, auf Berlanzgen der von ihm zusammengerusenen Kammern; und die Ausstähung der Armee durch ihre Besehlshaber ging glücklich von Statten. Unterdeß sein Abgang nach

Rochefort, in der Hoffnung nach Amerika zu entkom= men; und bei der Unmöglichkeit davon Ergebung an die Engländer.

Abdaufung Naroleon's ju Bunften feines Cohns 22. Jun. Bon ben, fich fo nennenden, Kammern angenom= men 23. Jun. Bie viel einzelne Rathgeber, befonders ein Rouche (Borfteber bes proviforifchen Regierungsausichuffes) bagu beigetragen baben, (ber gemefene Polizenmini= fter und fein gewesener herr fannten fic unftreitig einander am beften;) bleibt der Bufunft aufzuflaren über: laffen. Abreife nach Rochefort 28. Juni; und nach vers geblichen Berfuchen ju entfommen, lebergabe an Abmiral Sotham und bas Brittifche Linienschiff Bellerophon 15. Juli; auf dem er nach England, und von ba, ohne zu lans ben, auf dem Morthumberland, nach gefastem gemeinschaftlichen Beschluß ber allierten Dadhte 31. Juli, nach ber Infel St. helena gebracht wurde 8. Aug.; wo er 16. Det. landete; und nach der Uebereinfunft der Berbundeten 2. Aug. fortdauernd als Rriegegefangener (jeder Berfuch ibn gu befreien ift vom Parlement für Capitalverbrechen erflart 11. April 1816;) bis an feinen Tod perwahrt ward. Quem cursum dederat Fortuna peregit!

9. Rückkehr des Königs in seine Hauptstadt,
nach einer Unterbrechung von Hundert Tagen. Aber
welche Anstrengungen und welche Erfahrungen hatten
die Verbündeten in diesen Hundert Tagen gemacht!
Sollten sie auf ihre Kosten Frankreich seinen Königs=
thron wieder aufgerichtet haben, um ihn vielleicht noch
einmal umstürzen zu sehen? Erfaß für das Aufge=
wandte, und Sicherheit für die Zukunst waren sie
nicht bloß sich selbst, sondern noch mehr ihren Völzkern, schuldig. Die vorige Großmuth war von dies

sen zu theuer bezahlt! Neue Unterhandlungen mit ber wiederhergestellten Koniglichen Regierung mußten alfo angefnupft werden; und man fam überein, baß bie Entschädigung burch eine Geldsumme, Die Gicherheit burch eine Grenzberichtigung mit Abtretung von vier festen Platen, und einer temporairen Grenzbesetzung auf Frankreichs Rosten erreicht werden follte.

3 weiter Parifer Bertrag, nach langern Conferengen abgeschloffen 20. Nov. 1815. 1. Grenzberichtigung mit Abtretung der vier Keftungen Philippeville, Marien= burg, Saarlouis und Landan mit ben Umgebungen bis an bie Lanter; in Italien aber bes bei Kranfreich gebliebenen Theils von Sapopen (oben S. 364.). 2. Die Festung Suningen wird gefchleift. 3. Die Rord = und Oftgrenze von Fronfreich mit achtzehn Festungen bleibt auf langstens fanf Jahre von einer Armee der Allierten von 150,000 Mann, auf Roften Frankreiche, befest; nach drei Jahren wird man indeß feben, ob die Umftanbe die Buruckziehung gestatten. 4. 218 Erfat bezahlt Franfreich in bestimmten Terminen die Summe von 700 Millionen Franken; (ben Privatpersonen blieben aber ihre Korderungen an Frankreich außerdem vorbehalten). Cowohl biefes, als das Weitere ber obigen Bedingungen, mard durch befondere Conventionen bestimmt. - Die geraubten Runftdenfmaler, mit benen Paris geschmudt war, bas heilige Gigenthum ber Bolfer, wurden ohne besondere Conventionen mit ftrenger Gerechtigfeit gurudgenommen. Richt ohne Murren hatte man fie bei ber erften Ginnahme in Paris bleiben feben.

Bevollmächtigte bei diefem Traftat waren von Franfreich : 5. v. Richelieu; von Deftreich &. Metternich und v. Deffenberg; von England &. Caftlereagh und S. Bellington; von Rugland F. Rasumowelv und Gr. Capodifiria; von Preußen F. Sardenberg und v. Sumboldt.

### 374 III. Per. C. I. Gefch. d. Gur. Staatenfuft.

96. In Napoleon's Fall ward auch sein Schwazger Murat von Neapel, den Lohn seiner Zweideuztigkeit erndrend, verwickelt. Bei seinen anscheinenden Fortschritten hatte auch Er sich wieder für ihn erklärt; aber Destreich ließ ihm nicht die Zeit ihm zu Hülse zu kommen. Nach einem Feldzug von nicht zwei Monazten verlor er das Neich; und endete bald darauf, als Flüchtling umherirrend, als Verbrecher.

Seit ihrer Wiederherstellung hatten die Bourbonifchen Sofe gegen Murat fich erflart Dec. 1814. Auch England verweigerte jede Verbindung mit ihm 25. Jan. 1815. Schon vor Rapoleon's Landung, Ruftungen; und gleich Darauf Losbrechen; indem er die Bolfer Italiens gur Freiheit aufruft 30. Marg. Deftreiche Kriegsertlarung gegen ihn 10. April, und Bundniß mit Ferdinand von Sicilien 29. April. Gefechte am Do gegen Bianchi und Rugent; aber bald Rudgug; Treffen bei Tolentino 2, u. 3. Mai und am Garigliano 16. Mai. Capitulation bes Generals Carafcofa 20. Mai: Einnahme von Reavel, und Wiederherftellung Ferdinand's. Murat entfant über Ischia nach Franfreich. Nach Napoleon's Niederlage Rlucht nach Corfifa; und von da, bei ber Landung gu Pizzo in Calabrien, Gefangennehmung und Erschießung als Rebell; 13. Det.

97. Auch die Schickfale der Skandinavischen Reiche hatten sich bereits völlig entwickelt. Wenn gleich nach dem Kieler Frieden (oben S. 354.) Norzwegen die Abtretung Danemarks an Schweden nicht anerkennen wollte, sondern vielmehr seinen Statthalzter zum König proklamirte; so bedurfte es doch nur eines kurzen und kast unblutigen Feldzugs des Kronz

prinzen von Schweben, um jenen Frieden zur Auszführung zu bringen. Die Norwegen zugesicherte Freizheit und politische Selbsiständigkeit wirkte mehr als die Waffen; und so wurden Schweden und Norwegen als zwei Neiche unter dem Scepter desselben Königs vereinigt.

Rach Befanntwerdung bes Rieler Friedens vom 14. Jan. 1814 große Bewegungen in Rorwegen. Proflamation Der Unabhangigfeit durch ben Statthalter Dr. Chriftian Friedrich von Danemart 19. Febr. Berufung des Reichs: tage (Stortbing) nach Gidewold 10. April; von dem Er jum constitutionellen Konig erflart wird 17. Mai. Bergeblicher Berfuch zur Ausgleichung burch eine Coms miffion ber Allierten (Juli), die auf der Unterwerfung befteben; und Blofade durch Brittifche Schiffe. Anfang ber Seindseligfeiten 4. Aug.; aber nach einigen leichten Befed= ten, und Uebergabe ber Grenzfestungen, wodurch ber Weg nach Christiania offen ftand, Baffen fillftand ju Doß 14. Aug. Resignation des Dr. Christian Friedrich 16. Aug. Der Storthing gu Chriftiania erflart 20, Det, Die Bereis nigung Morwegens, als unabhangiges Ronigreich, mit der Krone Schweden; und Rarl XIII. wird als Ro: nig von Rorwegen proflamirt 4. Nov. 1814.

98. Auf einer Felseninsel, in der Mitte des Decans, endete, fast unbemerkt, der Mann, dessen Namen noch kurz vorher die Welt erfüllte. Seine Entwürfe waren gescheitert; aus der Anechtschaft, die er den Bolkern bereitete, ging in mehr wie Einem Welttheil ihre Freiheit hervor. So war Er, sich selbst unbewußt, das Werkzeug einer höhern Macht; denn seine Zwecke waren nicht ihre Zwecke. Wie auch das Urtheil der Nachwelt über ihn fallen mag,

376 III. Per. C. II. Gefch. d. Gur. Staatenfuft.

Die Weltgeschichte kann ihn nur aus diesem Gesichts= punkt betrachten.

Tod von Napoleon Bonaparte auf der Insel St. Helena, am 5. Mai 1821.

### 3weiter Abschnitt.

Geschichte des Colonialwesens von 1804-1821. (S. oben S. 211.).

1. Die großen Erschütterungen und Staatsumwals zungen in Europa mußten in diesem Zeitraum einen immer mehr unmittelbaren Ginfluß auf die Colonieen erhalten, je weniger es ausführbar war, das Projekt einer Universalmonarchie auch auf sie auszudehnen. Bu nichts anderm konnte Dieses fuhren, als zu ihrer Un= abhangigkeit, in fo fern ihre Natur, und die Brittis sche Secherrschaft diese gestatteten. Gine neue Ord= nung ber Dinge begann in Amerika; Die Flamme ber Revolutionen schlug aus der alten Welt in die neue hinuber; und erregte bort feinen geringern Brand. Offindien mar feiner Ratur und feinen politischen Berhaltniffen nach bavor gesichert; aber auch hier be= reiteten fich nicht geringe Beranderungen andrer Urt; fo wie auch fur Afrika. Gelbst der funfte Welttheil, fein Continent wie feine Infeln, wurden immer mebr europhisirt.

2. Das vereinte Mordamerika änderte in dies sein Zeitraum Nichts an seiner Verkassung. Aber sein Gebiet, (durch den Ankauf Louisianas, oben S. 214.; und die Acquisition von Florida;) seine Bevölkerung und seine Einkünste verdoppelten sich; und seine Grenzen wurden sowohl nach dem Brittischen als Spaznischen Gebiet durch Traktate bis zum großen Ocean hin bestimmt. Die, über alle Erwartung fortschreiztende, Colonisation, in dem Westgebiete sowohl als in Louisiana, erhöhte die Zahl der Bundesstaaten von siedzehn auf vierundzwanzig; indem mehrere der Gezbiete als Staaten in die Kette der Union aufgeznommen wurden.

Acquisition der beiden Floridas, gegen aufgegebene Geldforderungen, von Spanien 24. Oct. 1820, vom Prässedenten bestätigt 22. März 1821. Zugleich Bestimmung der Grenzen gegen N. Merifo, durch die Flüsse Sabine, und Arfansas, und von dessen Quellen die Parallele von 42° N. B. bis zum großen Ocean. Und mit England, Oct. 1819 in Folge des Traktats zu Gent, (s. unten) vom Waldsee an die Parallele vom 49° N. B. bis eben dahin.

Die jest vereinigten 24 Staaten sind, außer dem Gebiet der Hauptstadt Washington, dem Distrikt Co-lumbia: 1. Pensylvanien. 2. Neupork. 3. Maryland. 4. Delaware. 5. Khode = Island. 6. Connecticut. 7. Massachuset. 8. Neu = Fersev. 9. Vermont. 10. Neu = Hampsshire. 11. Main. 12. Virginien. 13. Nord = Carolina. 14. Süd = Carolina. 15. Georgia. 16. Tenessee. 17. Kenetuty. 18. Ohio. 19. Indiana. 20. Ilinois. 21. Neu Orleans oder Louisiana. 22. Missispi; (im Osten von jenem;) 23. Allabama (West: Georgien). 24. Missus. Florida ist zum Gebiet (territory) erklärt, so wie Mitchigan. Westslorida, vom Missisppi bis zum Fluß Perdido

# 378 III. Per. C. II. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

und Mobile, war schon früher als Theil von Louissana in Anspruch genommen und occupirt 28. Oct. 1810. — Die Bevölkerung hatte sich von sechs bis gegen zehn Millionen, die Staatseinnahme von zwölf bis vierundzwanzig Millionen Dollars, ohne Erhöhung der Abgaben, vermehrt.

- 3. Blieb aber gleich die Verfassung unverändert, so war doch der Parteigeist aufgelebt; und es gab Zeitpunkte, wo seine Felgen bedenklich scheinen konn= ten. Die Parteien der Demokraten und Födera= listen (jene, am stärksten in den südlichen und innern Staaten, urspränglich Anhänger des Ackerbau=, diese, vorherrschend in den nördlichen, des Handels= Sysstems), sanden in den Französisch= Brittischen Hänzbeln Nahrung, und wurden fast die erste die Französische, diese die Brittische Partei. Aber die Liebe des gezmeinschaftlichen Baterlands, und der Angriff Engslands auf die Hauptstadt, vereinigten beide; und nach der Wiederherstellung des Friedens in Europa scheinen auch jene Parteien immer mehr zu bloßen Namen zu werden.
- 4. Ein Handelsstaat wie Amerika konnte es un= möglich vermeiden in jene Streitigkeiten mit versloch= ten zu werden, welche den Krieg zwischen England und Frankreich zum Handelskrieg machten. Die Sol= lisionen mußten aber am stärksten mit dem die Meere beherrschenden Staat seyn; und sührten, da Frank= reich sie schlau zu benußen wußte, seinen Einfluß zu vergrößern, endlich zum Kriege.

Die frubern Urfachen bes Streite (oben G. 213.) bauerten fort, und vergrößerten fich durch die wachsenden Bedruckungen der Schifffahrt und bes Sandels. Daber 23. April 1806 Non Importations Act; gegen die Ginfubr mehrerer Brittifder Rabrifate. Fortbauernbe Unterhand: lungen; aber fteigenber Bwift, theils durch einzelne Borfalle gur See; hauptfächlich jedoch burch die Brittifchen Cabinetsorders und die Frangofischen Defrete 1806 u. 1807 (oben S. 298.), wodnrch der Sandel der Neutralen fo gut wie vernichtet ward. In Rolge beffen: Embargo Act 22 Dec. 1807; Sperrung der eignen Schifffahrt. Ferner: Non Intercourse Act. 1. Marg 1809; Berbot alles Berfebrs mit England und mit Frankreich und beren Colonicen; und ber Ginfubr ber Produtte der Ginen oder der Andern; bis gur Widerrufung jener Befehle. Biederholt und geschärft 1. Mai 1810. Darauf, von Geiten Ra= poleon's, partielle Aufhebung feiner Defrete in Beziehung auf Umerifa 28. April 1811. Geitdem immer großere Un= naberung Amerikas an Frankreich, und Entfernung von England: bis jur Kriegserflarung an daffelbe 18. Juni 1812; nach vorberigem allgemeinen Embargo auf alle in Umerifanischen Safen befindlichen Schiffe, eigne und fremde 4. Upr. Die Erklarung Englands, auch feine Cabinetsordere gurudnehmen zu wollen 24. Juni, fam gu fpåt.

5. Es konnte kein Krieg wie ber in Europa wer= ben. Er ward mit magigen Corps an ben Grenzen, besonders von Canada, und mit einzelnen Schiffen ge= führt. Wenn in diesem die junge Umerikanische Ma= rine sich rubmvoll auszeichnete, so that es die Land= macht besto weniger; selbst die Hauptstadt ward eine Beute ber Englander; und nur Reu = Orleans mit Muth und Gluck vertheidigt. Die Unterhandlungen zu

Gent führten zur glücklichen Stunde zum Abschluß des Friedens; der England freie Hände bei dem bald darauf wieder ausgebrochnen Krieg in Europa gab.

Der fleine Rrieg an den Grenzen und auf ben Geen von Canada, in den auch felbft leider! die Wilden mit hereingezogen wurden, lief zwar unglücklich für Amerika auf dem feften Lande; boch konnten auch bie Englander nicht weit vordringen. Ueberfall ber Stadt Bafbington und Ginafderung aller öffentlichen Gebaude, (felbit in England gemißbilligt, ) durch General Rof 24. Aug. 1814. Aber vergeblicher Angriff unter G. Dadenham, ber bleibt, auf Renorleans, von G. Jadion tapfer vertheidigt, 8. Jan. 1815; als furz vorber der Friede au Gent 24. Dec. 1814 icon abgefchloffen war. Bedingungen: 1. Grenzberichtigung nach ber Seite von Canada, bis jum fernen Bald: See (lake of woods) und der Infelu in der Paffamaguoddy : Bai; bemuachft durch Com= miffaire auszumachen. 2. Ruckgabe aller Eroberungen. 3. Beide verbinden fich ihr moglichftes gu thun, den Gelavenhandel abzuschaffen.

Bevollmächtigte zu Gent: Von England Admiral Gambier u. a.; von Amerika Alb. Gallatin, J. Adams u. a.

6. Die großen Vortheile, welche Amerika, jest mit seiner Stårke und seiner Schwäche bekannt geworzben, troß der vermehrten Staatsschuld, aus diesem Kriege zog, waren zuerst die innere Befestigung der Union, hauptsächlich seit der Einäscherung, von Washington, die allen Trennungsideen der nördlichen und südlichen Provinzen ein Ende machte. Demnächst, sehon durch die frühern Sperrungen, das Aufleben seiner Manufaktur = und Fabrik = Industrie; endlich aber das gefühlte Bedürsniß einer Marine;

auf welche seitdem die Hauptkraft der Union sich rich= tete; jedoch nur mit Beschränkung auf das, was die eigne Sicherheit erfordert. England selbst hatte sich gleichwohl einen neuen Nebenbuhler geschaffen! Bedarf es desselben vielleicht zur Erhaltung seiner eignen Größe?

7. Mit dem wiedergekehrten Frieden breiteten fich auch die Schifffahrt und ber Sandel ber Freiftaaten über alle Meere aus. In beiden Indien, in China wie in Europa, wehten ihre Flaggen; und im Mittelmeer mußten die Seerauberftaaten vor ihr gittern. Ihr Landgebiet erftreckt fich jest bis zur Mundung des Columbia am großen Decan; bas ganze unermefliche Gebiet des Missifippi : Stroms mit seinen Rebenfluffen gehort ihnen; ber Rauf Louisianas, wo R. Orleans fich bereits zur reichen Handelsftadt erhebt, fieht schon jest in der Reihe der großen Weltbegebenbeiten; und ber Besig ber Floridas, ber ihr Gebiet vollkommen arrondirt, scheint ihnen bereinst die Berrschaft Westinbiens zu versprechen. Unterdeß sehreitet der innere Unbau fort; die Zeiten werden kommen, wo man mit ber Doft von einem Deean jum andern reifet.

Das bisherige praktische Seerecht der Amerikaner, in ihren Handelsverträgen und Verordnungen, halt sich streng an die Reciprocitat. So in ihrer Act of navigation 1. März 1817. Das Verbot: "feine Waaren von einem "ausländischen Hafen in Amerika einzuführen als in Schifs"fen der vereinigten Staaten, oder solchen, die den Unterz"thanen oder Vürgern des Landes gehören, wo die Waarnten producirt oder fabricirt wurden" verpslichtet nicht

die Schiffe einer fremden Nation, die kein gleiches Meglement angenommen hat oder annehmen wird. Befonzders die Akte, von gleichem Datum: "daß alle Brittis, schen Schiffe, die aus Häfen kommen wo Amerikanische "Schiffe nicht zugelassen werden (Westindien), auch in keiz, nem Amerikanischen Hafen sollen zugelassen werden." Durch den Handelsvertrag mit England 3. Juli 1815. 1. Neciprocität in Rücksicht der Freiheit des Handels und der Zölle. 2. Die Amerikaner haben freien Handel in allen Brittisch Dstindischen Hasen; jedoch dürsen sie keinen Küstenhandel treiben, und müssen ihre D. J. Ladungen in einem Amerikanischen Hasen ausladen.

A statistical view of the Commerce of the united States of America; its connection with agriculture and manufactures, and an account of the public debt, revenues and expenditures of the united states; accompanied with tables, illustrative of the principles and objects of the work, by Timothy Pitkin, a membre of the House of representatives. Hartford. 1816. — Die beste und neuste Statistist der vereinigten Staaten.

Statistical annals of the united States of America founded on official documents by ADAM SEYBERT, 1818. 4to. Statistiche Materialien für den Zeitraum 1789 bis 1818, jedoch weuig verarbeitet.

8. Die Treue der Brittischen Colonieen von Canada und N. Schottland ist in dem letten Kriege
mit Amerika erprobt worden. Warum sollten auch
Colonieen nach Unabhängigkeit streben, die schon eine
freie Verfassung haben; keinen Religionszwang kennen; keine Taxen bezahlen; und ihre Colonisation und
Handel mit jedem Jahr mehr ausblühen sehen? Wenn
ihre Wichtigkeit in den Augen von England, das in
den Zeiten der Sperrungen für sich und sein Westin-

dien aus ihnen seine Bedürfnisse von Bauholz, Weiszen u. a., zog, verdoppelt wurde, so hat es dieses auch durch eine so milde Behandlung vergolten, deren keine andre Colonie sich zu rühmen hat. Die Warznungen der Geschichte sind hier einmal nicht vergeblich gewesen!

Verfassung von Unter und Obercanada durch die Parlementsakte 1791; in jenem ein Generalgouverneur; in diesem ein Gouverneur, nur in Militairsachen von jenem abhängig. Jedem zur Seite ein Evuncil (Oberhaus) von funfzehn in Unter= und sieben Mitgliedern in Ober-Canada, von dem Gouverneur auf Lebenszeit ernannt; und eine Ussemblee (Unterhaus) von funfzig und sechzehn Mitgliedern alle vier Jahre aus den Sigenthümern gewählt. Die Bills des Council und der Ussemblee bedürsen nur der Bestätigung des Gouverneurs; und bleiben Geziehe, wenn der König nicht in zwei Jahren sein Miksallen bezeigt. Das Tarationsrecht gab das Brittische Parlement, mit Ausnahme der Handelsreglements, schon 1788 auf; und die Testakte war hier schon durch die Quebet-Akte

- Letters from Canada written during a residence there in the years 1806, 1807 and 1808, shewing the present state of Canada etc. by Hugh Gray; London, 1809. Sehr lehrreich; nur nicht ohne Brittische Borntheile.
- A topographical description of the province of Lower Canada with Remarks on Upper Canada by Jos. Bouchette. London. 1815. Das Hauptwerf für die neuere Statistif von Canada, mit einem vortrefsichen Atlas.
- 9. Auf einem andern Wege als in N. Amerika, entstand ein neuer Staat in Súd Amerika. Das Reich von Brasilien, ausdrücklich von seinem

1815 Beherrscher dazu erklärt — an Umfang ohngefähr dem Dec. Europäischen Rußland gleich; (aber wie viel reicher von der Natur ausgestattet!) war eine Folge der Schick=

1807 sale des Mutterlandes (oben S. 303.). Bon diesem Zeitpunkt an ward es freilich unmöglich es wieder zur Colonie zu machen; selbst als der König wieder nach Europa zurückkehrte; auch war die Deffnung der

Mrz. Hafen Brasiliens für alle zeutrale und befreundete Staaten davon die naturliche Folge; und fing bald an auf die Berbefferung des gefellschaftlichen Zustandes einzuwirken. Doch schien die Aufmerksamkeit der Re= gierung mehr auf Benutung der Bergwerke, und auf Eroberungen, auf Roften Spaniens, gerichtet zu fenn, als auf Colonisation. Zwar wird auch das Fortschrei= ten von dieser eine naturliche Folge der Freiheit des Sandels fenn; nur bente man an feine fo febnellen Kortschritte wie in dem freien D. Amerika. Diese ton= nen nur die Folgen der religibsen und politischen Frei= beit fenn; die dort beide, auch bei einigen liberalen Ginrichtungen, noch febr beschrantt find. Brafilien bat weit mehr ben Charafter einer Pflanzungs = als Ackerbau = Colonie; fowohl in Beziehung auf feine Pro= bufte, als die Bearbeitung des Bodens; fast bloß burch Reger : Sklaven. Zwar ift die Anzahl von dies fen hier geringer als der freien Ginwohner; fie find Chriften, werden ziemlich milde gehalten, haben die vielen Festtage für sich, und konnen sich loskaufen. Aber boch find fie Sklaven! Das Aufhoren bes Sklavenhandels, und die allmalige Vermehrung der freien Arbeiter, muß ben Grund zu bem Aufbluben biefes Staats

Staats legen; das dadurch erleichtert wird, daß keine so starke Rang = Albstufung der weißen und fardigen Menschen hier statt findet, wie in den Spanischen Colonieen.

Vermählung des Kronprinzen mit einer Erzherzogin Oct. 1817. — Besehung von Montevideo, (als Unterpfand für das in Europa abgetretene Olivenza oben S. 266.) 19. Jan. 1817, die es nicht zweiselhaft ließ, daß die Abssicht sey, sich bis an den Plata=Strom auszudehnen, erreicht durch die freiwillige Anschließung Montevideos mit seinem Gebiet bis zum Uruguai an Brasil 21. Juli 1821.

einem Reich, hörte man doch nichts von der Einzrichtung einer Verfassung, welche die Umstände wie die Stimme des Volks laut zu fordern schienen. So ward der kostbare Zeitpunkt versäumt, wo man hätte geben können, statt nehmen zu müssen, was man nimmermehr gegeben hätte. Die Annahme der neuen Portugiesischen Constitution ließ dem König auch dort nur, wie im Mutterlande, den Schatzten einer Gewalt; und kaum scheint ein anderer Auszgang übrig zu senn, als die Zerreißung des schwachen Fadens, der noch beide Reiche an einander knüpst.

Ausbruch des Aufstandes unter dem Militair in Para, und demnächst in Babia, Pernambucco, und Rio Janeiro Febr. — April 1821, und Annahme der — noch nicht ein=mal vollendeten — Portugiesischen Constitution; nach welcher der König sich mit dem Hofe nach Portugal einschifft 26. April; jedoch mit Zurücklassung des Kronprinzen und seiner Familie, als Regenten.

Bei bem Mangel Portugiesischer Quellen tonnen nur die Meisen eines Coster und Mawe, jene für die nordlichen, diese für die südlichen Provinzen, und die des Prinzen Max. von N. Wied genannt werden. Noch größere Auftlärungen über bas Innere versprechen die Werte der mit der Erzherzogin hinübergeschickten Destreichischen und Baierschen Gelehrten.

11. Auch fur bas Spanische Amerika fuhr: ten die Staatsumwalzungen des Mutterlandes eine neue Periode berbei; die des Kampfs fur ihre Freibeit und Unabhängigkeit. Indeß ging er keineswegs aus dem Borfat einer volligen Trennung von ber Krone Spanien bervor; fondern nur aus dem Wider= Stande gegen die Usurpation Napoleon's und seines Bruders. Die Amerikanischen Insurgenten waren also fo wenig Rebellen, als die Spanier felber. Aber fie wollten so wenig unter Spanischen Juntas als unter der Herrschaft ihrer Dicekonige und Generalcapitains fteben; benen fie nicht trauten, und meift nicht trauen fonnten; fondern errichteten eigne Juntas (Regie: rungen) während ber Saft ihres rechtmäßigen Ronigs, wie die Spanier. Unterdeß feit Errichtung ber Regent= schaft im Mutterlande, nach Abschlagung ihrer gerech= ten Korderungen, Berweigerung ber Anerkennung ber 1810 Herrschaft dieser und der von ihr versammelten Cor-31. tes; worauf fie fur Rebellen erflart werden. Aug. So zwang man sie zu werden was sie nicht hatten

werden wollen; und nach der Throndesteigung Ferdis nand's VII. war man sehon zu weit gegangen, als daß man hatte zurückgehen konnen; ware auch von

#### 2. Gefch. d. Colonialwefens 1804-1821. 387

Seiten der Krone und ihrer Befehlshaber mit mehr Mäßigung und Redlichkeit versahren als leider! gestebehen ist. Aber sofort Befehl die Baffen niederzule: 1814 gen; und feindliche Behandlung durch die Sendung Jund von Morillo. So dauerte der Kampf mit wechseln: dem Erfolge fort in Caraccas, Neu: Granada, Mexico, la Plata, Chili und Peru. Doch scheint das Jahr 1821, seit dem Fall von Mexico und Lima, und dem Siege der Insurgenten in Benezuela, ihn, wenn noch nicht gänzlich beendigt, doch der Beendigung nahe gebracht zu haben; da kaum noch ein paar schwache Corps Spanischer Truppen in ein: 3elnen Pläßen sich halten.

Bis zu der Entthronung der K. Kamilie hatten fic feine Spuren von Aufstand in den Spanischen Colonicen ge= zeigt; (die Bersuche von Miranda in Caraccas 1806, ber nur wenig Unhang fand, waren fofort unterdruckt;) erft die Radricht davon Juli 1808 führte die weitern Auftritte berbei. Die der Regentschaft 31. Dec. 1810 vorgelegten Korderungen waren 1. Gleichheit der Rechte mit den Be= wohnern des Mutterlandes. 2. Freiheit der Cultur aller Produtte und der Manufakturen. 3. Freiheit der Ginfuhr und Ausfuhr nach allen Spanischen und befreunderen Safen. 4. Freier Sandel zwischen dem Spanischen Umerifa und den Befigungen in Affen. 5. Gleichfalls ber Philippinen dabin. 6 Aufbebung aller Sandelsmonopole ber Aros ne, gegen Entschädigung durch Bolle. 7. Freie Bearbeis tung der Quedfilber : Minen. 8. Freier Butritt der Gp. Umerifaner ju allen Stellen und Burden, 9. Die Salfte der Stellen foll aus ihnen befest feyn. 10. Ueber die Beobs achtung diefer Puntte foll in jeder Sauptstadt eine Junta wachen. 11. Fur den Unterricht und die Befehrung ber Indianer Wiederberftellung ber Jefuiten.

- r. Caraccas ober Beneguela feche Provingen. Wetition ber Ginwohner gur Errichtung einer Junta; aber ber Statthalter las Cafas ließ die Unterschreiber verhaften. Errichtung einer Junta = Suprema gur Aufrechthaltung ber Mechte Kerdinand's VII., und Berhaftung ber Spanischen Magistrate 19. April 1810. Aber nach ber Erflarung ber Rebellion burd bie Regentschaft: Berfammlung bes Congreffes ber vereinten Staaten von Beneguela; und Erflarung ber Unabhangigfeit ber Republif; 5. Juli 1811; begreifend die Provingen: Caraccas, Cumana, Maracaibo, Guajana, Barinos, und bie Infel Margarita. Alles fchien bier gu gedeiben, ale bas furchtbare Erdbeben 26. Marg 1812 Alles gerftorte. Dennoch Fortdauer bes Rampfe, anfange unter Miranda, nachmale feit 1813 unter Simon Bolivar. Seit der Anfunft von Morillo, Jun. 1815, und der Eroberung von Carthagena 5. Dec. ichienen Die Jusurgenten im Rachtheil zu fenn. Doch bielten ffe fich im Innern, befonders in Buiana, wohin ber Congref. nach Angoftura, feine Ginungen verlegte; wahrend bie Spanier im Befig ber Seeftabte famen. nirgende warb der Krieg mit folder Grausamfeit geführt; bis der Daf= fenftillftand gwifden Bolivar und Morillo 25. Rop. 1820 ibn gu beendigen fchien. Aber nach dem Abgang bes Lettern Erneuerung der Feindseligfeiten. Entscheidender Giea Bolivar's bei Carabobo (Calabogo?) 24 343 ni 1821, in Rolge beffen ben Spaniern bald nur noch Porto Cabello blieb.
- 2. Nueva Granada, mit zweiundzwanzig Provinzen, zu denen Carthagena und Quito gehören. Errichtung einer Junta in der Hauptstadt S. Fè di Bogota 20. Juli 1810, die den Vicefonig verhaften ließ. Aber nur einige der Provinzen schlossen sich an. Am meisten erbitterten die Greuelscenen in Quito 2. Aug. 1810, wo die Ansührer der Patrioten durch die Truppen des B. Königs von Pern verhaftet, in den Gefängnissen gemordet, und die Stadt geplündert ward. Nie aber konnten die Provinzen von

M. Granada unter sich einig werden; es kam selbst zum Burgerkriege; und der Fall von Carthagena bahnte Morillo den Weg bis zur Hauptstadt Juni 1816. Doch konnten die Spanier sich hier nicht behaupten; der siegreiche Feldzug der Insurgenten von 1819 entriß ihnen selbst die Hauptstadt wieder, in welche Bolivar 10. August seinen Einzug hielt. Seitdem Vorbereitung der Vereinigung mit Venezuela zu einer gemeinschaftlichen Republik Columbia; s. unten.

3. Mexico, oder Renfpanien, das Sauptland. Die ftarfere Spanische Militairmacht, und die Keftigfeit des B. Konige Benegas hielten hier den Ausbruch langer guruck. Aufang bes Aufstandes burch einen Beiftlichen Sidalgos in Guanaruata Cept. 1810. Balb an ber Spife eines gablreichen heers; aber ercommunicirt, geschlagen, gefangen, und hingerichtet 21. Marg 1811. Mach ibm Sauptanführer Morelos; Berbreitung des Aufftandes bis M. Merico und Acapulco, beforbert burch die Barte des neuen B. Konige Apodaca bis Oct. 1815, wo Morelos, fo wie bald darauf 11. Dec. 1817 feinen Nachfolger Mina, baffelbe Schickfal traf. Die Insurgenten fonnten nicht die Sauptftadt einnehmen, woran bas Meifte bing; die errichtete Junta hatte teinen feften Gib; und die Befchaffenheit ber Rufte machte fast alle fremde Sulfe und Bufuhr von Maffen unmöglich. Die fonigliche Macht ichien bier noch am meiften überwiegend gu fepn; ohne baß doch ber Auf=. ftand ganglich gedampft mare. Es fehlte nur an einem allgemeinen Anführer, der die gerftreuten Saufen vereis nigte. Einen folden erhielten aber die Insurgenten an Don Sturbide 1820. Der Aufftand wurde jest allge= meiner wie je; felbft ber binubergefchickte neue Bicefonia Obonojou fab fich ju einem Bergleich genothigt, in dem er das Raiferthum Merico als unabhangig anerfannte 24. Aug. 1821; und Sturbide bielt feinen Gingug in bie Sauptftadt 27. Cept. ohne Blutvergießen. Erft bie Bufunft fann das Duntel enthallen, das noch auf

biesen Begebenheiten rubt; die nur badurch moglich geworden zu senn scheinen, daß die Creolen, ihre Sache von ber der Spanier trennend, sich zu den Insurgenten schlugen.

Memoirs of the Mexican Revolution; including a narration of the expedition of general Xavier Minas. Philadelphia. 1820. Bon einem anwesenden Amerikaner. Bisher die glaubwürdigste Erzählung; geht aber nur bis 1819.

4. Mio la Plata oder Buenos Upres in vierzehn Provingen. Die Sauptstadt hatte ichon bei dem wiederhol= ten Angriff der Englander 1806 u. 1807, (oben S. 281.) ihre Starfe erprobt. Erfte Errichtung einer Junta, (nach ber Hinrichtung des Ex = Bicefonige Liniers) 21. Mai 1810, aber nicht von allen Provingen anerfannt. Endlich Errichtung einer constituirenden Versammlung, bestehend aus ben Deputirten ber Stadte ber fammtlichen Provingen des Vice : Konigreiche 31. Jan. 1813. Anordnung einer Regie= rung, bestehend aus drei Gliedern; bald aber aus Ginem Direktor und einem Rath von fieben Gliedern 31. Dec. Proflamation ber volligen Unabhangigfeit 9. Jul. 1816. Der neue Freiftaat hatte ben Rampf mit den Spanischen Truppen aus Peru in den obern Provingen; mit dem Parteiganger Artigas, ber fich in Paraguay zum unabhängigen Chef aufwarf; und mit den Portugiesen, die Montevideo befegten, ju befteben; mit abwechselndem Blud. Dennoch behauptet fich biefer Freiftaat, wenn auch nicht ohne in= nere Unruben; und icheint burch die Erfolge in Ober-Dern und Chili am meiften befestigt.

5. Chili. Anfang des Aufstandes bereits 1810. Bersfammlung eines Congresses zu S. Jago, indem der S. Capitain seine Stelle niederlegen muß. Aber innerer Streit. Opposition gegen den Congreß durch die Brüder Carrera, und Errichtung einer Junta, die den Congreß ausfost Dec. 1811. Durch den Despotismus der Carrera Zwist und seibst Bürgerkrieg; der den Spaniern die Unsterwersung erleichtert Det. 1814. Aber Jan. 1817 Uebers

gang des Generals S. Martin mit einem Truppencorps aus la Plata über die Andes; Sieg bei Chacabuco 12. Febr. und Versammlung eines Congresses. Nach neuem Vordrinsgen der Spanier unter Osorio, Sieg am Maipo 5. April 1818 und Aufhören der Spanischen Herrschaft. Bereits am 1. Jan. 1818 war die Unabhängigkeit von Chili propklamirt. Die Errichtung einer Seemacht, indem der Brittische Admiral Coch rane in seine Dienste trat, gab diessem neuen Staat eine eigne Wichtigkeit.

6. Peru. In ber Hauptstadt Lima und dem größern Theil von Peru, (etwa mit Ausnahme der südlichsten Disstricte) erhielt sich Spanische Herrschaft am längsten, wenn auch im Lande eine starte Gegenpartei sich regte. Aber der Angriss von Chili aus, zu Lande durch St. Martin auf Lima, indem Cochrane den Hasen Callao sperrte, nöttigte die Spanier Lima zu verlassen, in welches St. Martin seinen Einzug hält 10. Juli 1821. Capitulation von Callao 19. Sept. Doch hält sich noch ein Spanisches Truppencorps im Lande,

Outline of the Revolution in Spanish America, or an account of the origin, progress, and actual state of the war, carried on between Spain and Spanish America by a South American. Lond. 1817. Bisher die glaube wurdigste Erzählung der durch den Parteigeist so sehr ents stellten Begebenheiten.

12. So ist die Herrschaft Spaniens auf dem Continent von Amerika so gut wie vernichtet. Der tiese Verfall der Spanischen Finanzen und Marine, und die gänzliche Lähmung ihres Seehandels durch die verwegene Caperei der Insurgenten, muß jede große Unternehmung äußerst erschweren. Daß die alten Verzhältnisse, auf die es vorher bestand, besonders der Handelszwang, nicht herzustellen sepen, hat Spanien

schon in seinen Verhandlungen mit den allierten Mach= ten anerkannt; und die Idee einer blogen Confobe= ration ift felbst schon im Mutterlande, wenn auch noch nicht angenommen, doch offentlich ausgesprochen worden. In so fern mag man also, wie auch die po= litischen Verhaltniffe sich formen mogen, die Freiheit Amerikas als factisch gegründet betrachten, wenn fie auch noch nicht formell anerkannt ist; wofern nicht schon bas Dasenn zweier machtiger Saupt= ftaaten im Morden und Guden des Welttheils bazu hinreicht. Nur erwarte man bier, wo Religion, La benfart und Clima gleiche hinderniffe wie bei Braflien (oben S. 384.) in den Weg legen, auch lei Nordamerikanischen Staatsformen, nicht gleich schnille Fortschritte der Colonisation und Bevolkerung. Ihren gefährlichsten Teind haben die Spanisch = Umerikanischen Insurgenten in sich selbst. Wer wird diesen neuent= ftandenen, ober neu entstebenden Staaten feben Fe= fligkeit und Dauer zusichern? Denn wenn wir fast als lenthalben bier Republikanische Verfassungen entstehen seben, werden sich auch bei dem glücklichsten Erfolge, unter Bolkern, wo die Farbe die Cafte ! Timmt, (Th. I. S. 87.) Republikanische Verfaffungen erhala ten konnen? Und wie wird die allenthalben profla= mirte Preffreiheit mit der Hierarchie besteben? Die Unabhangigkeit unter monarchischen Formen ware hier vielleicht für Amerika und Europa gleich wünschenswerth.

Am Ende des Jahrs 1821 hatten sich in dem Spanischen Amerika folgende Staaten constituirt, oder waren im Begriff sich zu constituiren:

- 1. Die Republif Columbia, bestehend aus bem Bicefonigreich Reu : Granada, und ber Cavitania von Caraccas oder Benezuela; enthaltend aufammen dreiundzwanzig Provingen; unter einem Drafidenten, gewählt auf ffeben Jahre, und einem Congreß, bestehend aus bem Genat, und der Kammer der Deputirten. Inftallirung bes Congreffes zu Mosario (funftiger Git gu St. Fe bi Bo= gota) 6. Junius 1821, und Proflamation der Berfaffungs? urfunde.
- 2. Die Republit la Plata; bestehend aus dem Bicefos nigreich Buenos Apres; jedoch mit Ausnahme von Paraguay; und dem Gebiet von Montevideo, das fich an Brafil anschloß (oben G. 385.). Rach ber Constitution vom 28. Mai 1819 unter einem Direftor mit vollziehender Bewalt; und einem gefeggebenden Corps, beftebenb aus dem Senat, und dem Saufe der Reprafentanten. weitere Verfaffung icheint meift R. Amerika nachgebildet,
- 3. Die Republik Chili, bestehend aus der vormaligen Capitania diefes Namens; unter einem Direftor, einem gefengebenden Corps, beffen Ginrichtung nicht genau befannt ift.
- 4. Mexico, das vormalige Bicefonigreich R. Spanien, burch den Traftat von Sturbide, Chef der Raiferlichen Armee, mit dem Bicefonig Doonojon 24. Aug. 1821, gu einem constitutionellen Kaiserreich erklart, deffen Thron einem Pringen aus bem Spanischen Saufe angeboten wird, der in Mexico residiren muß. Die weitere Constitution follen die zusammengerufenen Cortes bestimmen.
- 5. Wern, bas vormalige Bicefonigreich diefes Ramens: vorläufig unter ber herrschaft des Eroberers und Protefs tors St. Martin. Die Versammlung der Cortes foll die Constitution entwerfen.
- 6. Auch die Capitania Guatimala erflarte fic unabbangig 24. Gept. 1821, und fcheint einen eignen Freiftaat bilden zu wollen.

## 394 III. Per. C. II. Gefch. d. Eur. Staateninft.

13. Die Colonicen der Europäer in W. Indien erlitten keine große Veränderungen, außer daß sie, gröstentheils von den Engländern erobert, im Frieden, jedoch mit den oben S. 365. bemerkten Ausnahmen, zurückgegeben wurden. Die Insurrection des Spanisschen Amerikas hat sich nach Cuba und Portoriko nicht verbreitet; die so wichtige Havannah blied ungestört in Spanischem Besit; und auf ihren eignen und den eroberten Inseln waren die Britten mächtig genug die Ruhe zu erhalten; wozu gewiß die mildere Behandzlung der Sklaven, seit dem Verbot des Sklavenhanzdels, vieles beitrug.

Durch den Vertrag mit den Niederlanden 13. Aug. 1814 blieb England im Bcks der Colonicen von Versbice, Essequebo und Demerary; die sich sehr geshoben hatten; und erhielt dadurch Besitzungen auf dem Continent von S. Amerika. Das Französische Suiasna, von den Portugiesen occupirt (S. 365.), ward durch die Wiener Congresacte Art. 107. nach seiner alten Grenze, dem Opapocs Fluß, statt des Arvarischlusses, bis zu dem es Napoleon im Frieden von 1801 (S. 266.) ausgedehnt hatte, an Frankreich zurückgegeben.

14. Ein besto merkwürdigeres Schauspiel bietet St. Domingo oder Hanti dar. Seit dem ganzlich mißlungenen Bersuch Frankreichs zur Wiedereroberung der Insel war die Unabhängigkeit entschieden; und keiznen neuen wird man machen wollen. Doch zerfiel das neue Reich bald in zwei Staaten; wovon der kleinere, mit der Hauptstadt Port au prince, unter einem Präsidenten eine Republikanische; der größere, mit der

Hauptstadt Henry, (Cap français) unter einem Kbz nig eine monarchische Verfassung hatte; bis der Sturz des Königthrons beide Staaten zu Einer Republik, der Republik Hayti, vereinigte. Die Annahme Europäischer Cultur und Einrichtungen, sowohl im Civil als Militair, in diesem Negerstaat ist eine der auffallendsten Erscheinungen. Natürlich formte sich fast Alles nach Französischen Mustern, troß des Hasses gegen Frankreich; und die Colonisation durch freie Arz beiter, die jedoch gegen Ein Viertheil des rohen Erz trags an ihre Plantagen gebunden blieben, und mit ihr der auswärtige Handel, scheint bedeutende Forts schritte zu machen. Von der sonst besürchteten Seez räuberei hat man Nichts gehört,

Nach Abzug und Capitulation ber Frangofen unter bem unmenschlichen Rochambeau, Nachfolger von Leclerc (oben S. 219.) Dec. 1803 und Erflarung ber Unabhangigfeit 1. Jan. 1804, wird ber Regergeneral Joh. Jac. Deffali: nes jum Gouverneur ernannt, Mai 1804; und era Flart fich balb barauf jum Raifer von Santi 5. Dct. (Jas fob I. ). Rein militairifche Constitution; unter einem blutdurstigen Tyrannen; gestürzt und ermordet 17. Oct. 1806. Der General henry Christoph wird von der Urmee jum provisorischen Chef der Regierung von Sayti ernannt. Aber bald entstehender Bwift und Rrieg amifchen dem Mulatten : Beneral Dethion und bem Degerchef Senry Chriftoph. Erhebung des lettern gum Ronig von Santi, und Befanntmachung der Conftis tution durch den Staatsrath 4. April 1811. 1. Der Prafident Senry wird gum erblichen Ronig von Santi erflart. 2. Bestimmungen über bas grand Conseil, Conseil privé, die hoben Staatsbeamten und die vier Minifter. 3. Ueber die Gide, Promulgation ber Gefene u. f. w. Bon Volksreprafentation und Rammern war nicht barin bie Rede. - Der Prafident Pethion behauptete fich in feinem Theil ber Infel; neben ihm ein Genat und Rammer ber Meprafentanten; gang nach Rordames rifanifder Form; und batte nach feinem Cobe 27. Marg 1818 Boper jum Nachfolger. Ronig henry lud umfonft gur Bereinigung ein; doch bestand der Friede. Das Gebiet von henry bildete ben nordlichen, das von Dethion ben fudweftlichen Theil ber Infel. Aber die Graufamkeit bes R. Benry bewaffnete feine eignen Truppen gegen ibn; worauf er aus Berzweiffung fich felbit erfchof 8. Oct 1820. Es gelingt barauf dem Drafibenten Boper, eine Bereinis gung ?" bewirfen, feit welcher ber gange vormalige grangoffice Theil der Infel eine Republif, die Republif Santi bildet. - Auch ber Gpanifche Untheil von St. Domingo bat fich unabhangig erflart 30. Nov. 1821, ungewiß wo er sich anschließen wird. - Die Antrage Ludwig's XVIII. jur Wiedervereinigung mit Kranfreich maren umfonft. Db, wo Lofal und Rlima mit ber Freiheit im Bunbe feben, bei der Unmöglichfeit der Wiedereroberung, nicht Abichluß eines Sandelstraftate mit Unerfennung der Un= abhangigfeit fur Franfreich bas Bortheilhaftefte mare?

Der Almanac Royal d'Hayti, gang nach dem Muster des Almanac Imperial, giebt die deutlichste Ginsicht in die Organisation des gewesenen Königreichs-Hanti.

Haytian Papers; a collection of the very interesting Proclamations and other official documents of the kingdom of Hayti, with a preface by Prince Sanders Esq. Agent for the Haytian government. Lond. 1816. Außer mehrern Proflamationen, und der Constitution in 35 Arz tifeln, sindet sich hier auch aus dem Code Henry das Law respecting the Culture; wodurch die legalen Berz hältnisse zwischen den Eigenthümern und Pächtern der Plantagen, und den Arbeitern bestimmt werden; die auch wohl ben der Bereinigung mit der Nepublik nicht verändert sepn können. Sehr zum Bortheil der sektern; sie ha-

ben ihren Rechtsftand; ihren Untheil am Ertrage; gebo= ren aber den Plantagen an, auf denen fie wohnen; ber herr muß auch im Alter fur fie forgen. - Aus den Lofal = und Beitbedurfniffen gingen biefe Cinrichtungen wohl von felbst hervor.

- 15. In Afrifa blieb die Cap : Colonie in ben Banden ber Englander, nachbem fie schon feit zwan= gig Jahren, mit furger Unterbrechung, (oben S. 199.) barin gewesen war. Die Colonisation hat zwar bedeu: tende Fortschritte gemacht; (nur in ben entferntern Ges genden ift noch herrenloses Land;) und der Gifer Brit= tischer und Deutscher Missionare hat das Chriftenthum selbst unter die wilden Buschhottentotten und - was viel wichtiger werden fann - bie Caffern gebracht: aber der Mangel Schiffbarer Fluffe und fahrbarer Seers ftraffen legt unüberwindliche hinderniffe in ben Wea: und die Capftadt felbft, fast nur von Brittischen Schif= fen besucht, scheint einem Wirthshaus zu gleichen . beffen Bufpruch sich vermindert. Wer fahrt jest, au= fer Britten und Amerikanern, noch viel nach Offin= bien? Und nicht Alle kehren dort ein.
- 16. Das Schicksal ber übrigen Ruftencolonieen Dies ses Welttheils, mochten fie Franzosen oder Portugies fen gehoren, war meift an ben Sklavenhandel ge= knupft. Erft die Erfahrung wird lehren, ob sie in freie Pflanzungscolonieen verwandelt, (schon foll dieß mit dem Franfreich zuruckgegebenen Senegal nach bem Befehl bes Konigs geschehen,) aufbluben werden. Die zu biefem Zweck gestiftete Sierra Leona Colonie (oben

S. 108.) scheint nur langsam zu wachsen. Aber das Streben der Europäer, in das Herz von Afrika zu dringen, hört nicht auf; und zum erstenmal ist ein I817 Brittischer Resident an dem Hose eines Regerkönigs, des der Ashanti auf der Goldkuste, angestellt.

ganze Colonialwesen gehört ohne Zweisel die Abschafs
fung des Sklavenhandels. Der Ernst, mit dem
die Brittische Regierung seit der Parlementsakte von
1807 (oben S. 216.) dieselbe betreibt, indem es
nicht nur für ein Capitalverbrechen von dem Parles
ment erklärt ist, daran Theil zu nehmen; sondern auch
ein fast stehender Artisel in allen Traktaten geworden
ist, könnte fast befremdend scheinen, wenn man nicht
wüßte, wie viel den Ministern daran liegen muß, der
Gegenpartei keine Blößen zu geben; seitdem die Nas
tion es gleichsam als eine Ehrensache zu betrachten
schwer muß es seyn, einen Kampf durchzus
führen, wo man zugleich die Gewinnsucht und die
Borurtheile zu bekämpfen hat.

Die bei der Abschaffung des Stlavenhandels am meisten interessirten Machte sind Portugal, Spanien und Frankzeich. Auf dem Wiener Congreß allgemeine Anerkennung des Princips, daß der Stlavenhandel in möglichst furzer Zeit abzuschaffen sey; jedoch bleibe die Bestimmung des Termins den Unterhandlungen mit den Einzelnen vorbebalten; durch die acht Mächte: Großbritannien, Nußland, Oestreich, Prenken, Frankreich, Spanien, Portugal, Schweben. In den Traktaten Großbritanniens mit den Einzelnen sind bisher folgende Bestimmungen festgesest. I. Trakten

tat mit Frankreich 30, Mai 1814. 1. Keine Fremde durfen fortan Stlaven in die Frangofischen Colonieen ein= führen. 2. Fur die Frangofen felbft abfolutes Berbot bes Eflavenhandels vom 1. Juni 1819 an. - Durch ein Edift 8. Oct. 1814 wird ber Frangofische Stlavenhandel auf ber Rufte von Afrifa fofort befchrantt auf den Theil fudlich vom Cap Formoso (4° N. B.). Endlich in Folge des zweiten Parifer Friedens 20. Nov. 1815 gangliches Berbot. 2. Traftat mit Portugal 21. u. 22. Jan. 1815. 1. Abso-Intes Berbot an die Portugiefifchen Unterthanen, den Gflavenhandel nordlich vom Mequator gu treiben. 2. Gudlich vom Aequator fteht er frei bis gu weiterer Bestimmung. - Durch eine Erflarung 6. Febr. ift diefer Termin bes abfoluten Berbots auf das Ende des achten Jahrs feftges fest (21. Jan. 1823). - 3. England bezahlt an Portugal als Entschädigung an Portugiefische Unterthanen 300,000 Df. - 3. Traftat mit Spanien 23. Sept. 1817. 1. Der Stlavenhandel foll in allen Spanischen Besigungen aufhoren 30. Mai 1820. 2. Kein Spanisches Schiff barf fcon von jest an ihn treiben nordlich vom Meguator; fub= lich nicht mehr von dem bestimmten Termin. 3. England aahlt 9. Febr. 1818 400,000 Pf. an Spanien als Entschädigungegelber fur Spanifche Unterthanen bei gufälligen frühern Berluften. (Geltne Großmuth!) 4. Traftat mit ben Riederlanden 13. Aug. 1815. Bangliches Berbot an die Unterthauen, an dem Sflavenhandel Theil gu neb= men. 5. Traftat mit Schweben 3. Marg 1813. Gben fo. 6. Danemart war in der Abichaffung England icon vorangegangen (oben S. 216.). Bestätigt im Rieler Kries ben 14. Jan. 1814. (oben G. 354.). In England felbst war nach ber Abschaffung 1807 (oben G. 216.) burch eine Parlementsafte 4. Mai 1811 die Theilnahme an dem Sandel für capital erflart. In R. Umerifa befteht amar Cflaverei in den südlichen Provinzen von Virginien an gerechnet; aber die Ginfuhr neuer Gelaven ift verboten. Durch ben Frieden von Gent (oben G. 380.) vers

## 400 III. Per. C. II. Gesch. d. Eur. Staatensoft.

binden fich England und Dt. Amerika wechfelfeitig, Alles gur Abschaffung des Eflavenbandels zu thun was in ihren Araften febt. In bem neuen Freiftaat von la Plata ward er gleich anfangs verboten; auch in dem Staat ven Columbia 16. Juli 1821; auch die feit biefem Datum gebohrnen Sflavenfinder follen mit dem achtzehnten Sahr frei fepn; in wie fern auch in ben übrigen Infurgenten= ftaaten ift nicht befannt. - Go befteht alfo jest noch bet Sflavenbandel fublich von bem Aequator in ben Portugiefiichen Colonieen: Angola, Congo ic. und Mogambique; und erft die Bufunft wird lehren, in wie fern es moglich fenn wird, ihn ganglich auszurotten. - Dan hat gefagt, bas Motiv der Brittischen Politik fen: Oftindien, wo Baumwolle und Ruder burch freie Arbeiter gewonnen wird, empor gu bringen, wenn die Westindischen Colonicen aus Mangel an Arbeitern fanten. Aber I. England felbft befitt ja die wichtigsten biefer Colonicen, und folige fich alfo felbft. 2. Die Vorausfegung, daß diefe Colonicen Mangel an Arbeitern haben werden, ift bochft mahricheinlich ungegrun= bet. - Mochte nur Gr. Britannien gleichen Gifer in ber Ausrottung der Stlaverei der Deifen in den Afrifaniichen Raubstaaten zeigen; ber Angriff auf Algier 27. Aug. 1816 hat nur momentane Wirfung gehabt.

18. In enger Verbindung damit standen die Missionen und Vibelgesellschaften, welche von England aus über alle Theile der Erde sich verbreitezten. Ist nicht Einführung des Christenthums die Vezdingung, ohne welche die Europäisürung der andern Weltheile nur immer unvollsommen bleiben würde? Auch hier sind die ersten Fortschritte die schwersten; denn groß und schnell können diese erst werden, wenn unter den Völkern jener Weltgegenden selbst sich Lehzrer werden gebildet haben. Sollte dieser Sieg des

2. Gefc. d. Colonialwesens 1804 - 1821. 401

Chriftenthums, ber es zur berrschenden Weltreli= gion erbobe, im Plan der Vorsehung liegen; - wer vermag die Folgen davon zu berechnen?

19. Die Geschichte Dftindiens in diesem Beitz raum ift fast allein Geschichte der Brittischen Berr= schaft baselbst. Die sammtlichen Besitzungen ber an= bern Europäischen Machte, ber Sollander, ber Kran= gofen, der Danen fielen fast ohne Widerstand in ihre Bande; und felbst Go a wurde, nach freundschaftlicher Uebereinfunft, fo wie auch Madera, jum Schus von 1807 ihnen besett. Wichtiger jedoch waren die Kriege mit ben einheimischen Kurften. Gie erweiterten endlich bie Herrschaft der Compagnie bis zum Indus auf der ci= nen, und den unersteiglichen Gebirgen Tibets auf btr andern Seite, Die Macht ber Maratten ift jest ge= ffürzt; dafür aber ist man jest in Panjab Nachbar bes Afgahnen = oder Oftperfischen Reichs, fo wie Tis bets und dadurch Chinas geworden. Daß weitere Ber= großerung ein Ungluck ift, weiß man in England febr gut; aber der Eroberer fann sich nicht immer Gren= gen fegen, wenn er auch will. Doch besteht seitdem ber Friede; und eine vielfach verbefferte Berwaltung scheint dem Brittischen Indien fur die fruhern Leiden Erfat geben zu follen.

Ungeachtet des 30. Dec. 1803 geschloffenen Friedens (oben G. 225.) fingen boch die Kriege mit dem Marattenfürsten Solfar ichon April 1804 wieder an. Eroberung von Rampur durch G. Wellesten 16. Mai; und feiner hauptstadt Indore 26. Mug. Dagegen großer Berluft por Burtpur 11. Jan. 1805. In bem Frieden 24. Dec. ent: @ c

# 402 III. Per. C. II. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

fagt holfar allen Unfpruden, und barf feine Europäer in feinem Dienfte halten. Auch der Scindiah hatte Untbeil genommen. In dem Frieden 22. Nov. tritt er feine Besitzungen nordlich von dem Eschumbul : Fluß, der bie Brenge wird, an die Compagnie ab. Geitbem auf Diefer Seite Mube. - Aber Rov. 1814 Aufang des Kriegs mit bem Rajah von Revaul, (Grenzlande zwischen Dude und Tibet,) uber Grengftreitigfeiten. Benig gludlicher Bang Diefes Bergfriege 1815. Aber burch bas fiegreiche Bordringen des G. Ochterlony Kriede 4. Mai 1316 mit Ab= tretung der ftreitigen Diftrifte, und der Bergvaffe. Geit= bem gelang es ben Capitains Bebb, Moorcroft u. a. bas Simmalanah : Bebirge gu überfteigen ; und - ba fo manche faliche Große ichwand - fam auch ber Chimboraffo um feinen Rubm, der bochfte der Berge ju fenn. - Aber ein neuer ausgebehnter Marattenfrieg follte das Schicfal Diefes Bolks entscheiden 1817. Die Ginfalle ber Pindarecs, (freifender Reuterhorden aus dem Rorden ber Salbinfel) Die zu einem Seer anwuchsen, führten bald gu der Gewißbeit, daß die Saupter ber Maratten, der Peischwa, Bajee Row, in Puna, ber Scindiah, ber Rajah von Ragpur (ber Bungla), fo wie holfar und Amer Rhan in Dals va mit ihnen im Ginverftandniß waren. Durch bie com= binirten Operationen des G. Gouverneur Saftings (g. Moira) Ueberwältigung der Gingelnen, ehe fie fich verbinden, und Vertilgung der Pindarees. Die Gegenden gwis ichen dem Ginde und Tidumbul, (Rebenfluffe bes Jumna) waren der hauptschanplag bes Rriegs. Folgen: 1. Der Deifdma, geschlagen 5. u. 17. Nov. 1817, wird entfest und gefangen. Gein Land unmittelbares Gebiet der Brit= 2. Der Najah von Nagpur mußte sich auf Gnade und Unguade ergeben 26. Nov., und hatte, ba er neuer Complotte beschuldigt ward, ein gleiches Schickfal. 3. Sols far mußte, geschlagen 21. Dec., zwei Drittheile feines Bebiets abtreten, vertheilt unter einige fleine verbundete Rajabs, und die Compagnie. 4. Scindiah ift ganglich

#### 2. Gefch. d. Colonialmesens 1804-1821. 403

isolirt, und für sich zu schwach. 5. Amer Khan ward durch Austosung seiner Armee, und Austicferung seiner sämmtlichen Artillerie wehrlos gemacht 5. Nov. "Der "Indus ist nun in der That unfre Grenze. Was liegt "zwischen Salcutta und ihm? Nichts als kleine Staaten, "die an uns gebunden, oder zu schwach sind auch nur "eine Standarte gegen uns aufzubringen. Die Macht der "Maratten ist ganz und auf immer gebrochen."

Antwort des G. Gouverneurs Marquis Hastings auf die Adresse der Einwohner von Calcutta, bei seiner Nücksehr. Polit. Journal 1819 Febr. Ein höchst wichtiges Afstenstück!

Heber den Krieg in Repaul, Minerva Dct. 1816.

An account of the kingdom of Nepaul by Colonel KirkPATRICK with a map. London. 1811. Die beste Beschreibung des Landes. Er war schon 1793 als Gesandter
hingeschickt.

20. Auch die Ariege in Europa erweiterten das Gebiet der Britten in Offindien. Sie erhielten von Frankreich das wichtige Isle de France, (S. 365.) wodurch bei künftigen Seekriegen ihre Indische Schiffz fahrt gedeckt wird. Von den Hollandern Coch in auf Maladar, gegen die von ihnen während des Besiges von Batavia acquirirte Jinn = Insel Banca. Die schon früher abgetretenen Hollandischen Besigungen auf Cenlon sührten zur Eroberung der Insel, und stürzten den Ihron des Rajah (Kaisers) von Candy; aber schwerer wird es, die Eroberung zu behaupten, als sie zu machen.

Nach der Abtretung der Hollandischen Besitzungen auf Ceplon im Frieden von Amiens 1802 an die Krone schon 1803 vergeblicher Versuch zur Eroberung von Candy.

Ausgeführt durch die Verbindung mit einem einheimischen Statthalter 1815. Nach Einnahme der Hauptstadt Gefangennehmung und Entthronung des Najah; und Abführung nach Madraß 24. Jan. 1816. Gilt in Oftindien gegen rechtmäßige Herrscher ein anderes Bölferrecht als in Europa? Der bald ausgebrochne Ausstand rächte die Gewaltthat hinreichend; aber auch die Insel litt sehr dadurch.

Account of the interior of Ceylon by J. Davr. London. 1821. Der Verf. war von 1816—1820 auf der Insel. Sehr wichtig auch für die Alterthümer und den Religions= zustand der Insel, wo noch der Budda: Eultus herrscht.

21. Ungeachtet ber Erweiterung bes Gebiets ber Compagnie ward boch in ihrer politischen Verfassung nichts geandert; die durch Pitt getroffenen Ginrichtun= gen (oben G. 119.) bestanden. Desto wichtiger aber wurden, als im Jahr 1814 der Freibrief der Compa= gnie erneuert werden follte, die Beranderungen ber Sandelsprivilegien. Die schon oft erhobnen Stimmen gegen das Monopol der Compagnie drangen durch : und erhielten es, daß daffelbe theilweise beschrankt wurde. Die Compagnie behigtt den ausschließenden Handel nach China; nicht aber nach dem eigentlichen Ditindien. Diefer (privat trade) barf von allen Brit= ten nach allen Safen ber Compagnie, nicht bloß aus bem hafen von London, sondern auch aus andern nach Bestimmung ber Regierung, und in eignen Schiffen geführt werden. Erft die Zukunft kann lehren, ob die Bortheile, die man sich davon versprach, eintreten werden. Bisher scheint ber Sandel ber Compagnie nicht badurch gelitten zu haben.

Erneuerter Charter 10. April 1814 auf zwansig Jahre. 1. Das Monopol der Compagnie wird auf China beschränft. 2. Der übrige Sandel ift frei fur alle Britten in Schiffen nicht unter 350 Tonnen, jedoch gewisfen Formalitaten unterworfen. 3. In ftreitigen Fallen ent= fcbeidet der Board of Controul (oben G. 119.). 4. Fefte Bestimmungen über die Berwendung der Territorialein= fünfte der Compagnie zu den Roften a. der Berwaltung und bes Militaire, b. der Civil : und Sandelsetabliffe= ments. c. Der leberfcuß ju den Zweden, welche ber Court of directors mit Genehmigung bes Board of Controul feftfegen wird. 5. Bestimmungen über die Bermen= bung bes Sandelsgewinns a. jur Bezahlung ber acceptirten Bechfel. b. Der Intereffen und Sandelbunfoften. c. Eines jahrlichen Dividends von 10 p. C. d. Bur Reduttion ber Capitalfduld in Indien und in England, bis jene auf gebn, diefe auf brei Millionen Pf. Ct. berabgebracht feyn wird. Dann bestimmt das Parlement über den Ueberfoug. 6. Die Stellen des G. Gouverneurs, der Gouverneurs, bes Befehlshabers ber Truppen follen burch ben Court of directors, aber nach bem Willen G. Majeftat befest werden. 7. Rur die firchlichen Angelegenheiten in Judien wird Ein Bifchof und brei Diafonen ernannt.

The history of the European Commerce with India, to which is subjoined a review of the arguments for and against the trade with India, and the management of it by a chartered Company, by DAVID MACPHERSON Lond. 1812. Die fehr lehrreiche Geschichte ift geschrieben um zu beweisen, daß das volle Monopol der Compagnie fortbauern muffe. Man findet hier die Grunde dafur und bagegen am ausführlichften auseinandergefest.

22. Wenn gleich in Folge bes Parifer Friedens den Franzosen, so wie den Danen und Hollandern, mit den oben S. 365. bemerkten Ausnahmen, ihre

Offindischen Besitzungen wiedergegeben murden, fo verdienen doch die Hollandischen bier allein er= wahnt zu werben. Geit ber Auflosung ber Offindi= schen Compagnie gehörten fie dem Staat, ber nach ber Umformung in ein Konigreich einen Marschall als Generalgouverneur, mit diftatorischer Macht über bas gange Hollandische Indien, nach Batavia schickte; ber eine, fast militairische, Berrschaft, und eine neue Dr= ganifation einführte. Allein zum erftenmal fiel Batavia bald nachher in die Bande ber Britten; indem es von Bengalen aus erobert ward. Während ihres funf= jahrigen Besitzes ward eine so kluge und milbe Ber= waltung eingeführt, daß es feit ber Ruckgabe Ginge= bornen und Europäern schwer zu werden scheint, sich wieder an Sollandische Herrschaft zu gewöhnen. Auch hat jener kurze Besit ber Britten ein helleres Licht über die merkwurdige Infel verbreitet, als die zweis hundertjährige Herrschaft der Hollander.

Die Verwaltung des Marschalls Daendels dauerte vom 14. Jan. 1808—16. Mai 1811. Sein Hauptstreben in Beziehung auf die Produktion war den Kaffeebau emporzubringen, (über 47 Millionen Baume wurden nach seiner Angabe gepflanzt;) aber mit welchem Druck für die Eingebornen! Der Besitz der Engländer vom 11. Sept. 1811 bis 19. Aug. 1816.

Daendel's Staat der Nederlandschen Oostindischen Bezittingen in den Jaaren 1808 — 1811. s'Gravenhaage 1814. Mit einer Sammlung von Aftenstücken als Beilagen in vier Bänden. Die Schilderung des Zustandes beim Antritt feiner Verwaltung zeigt, daß Hoogendorp nicht übertrieben hatte. Die Ursachen des Verfalls sind die oben von uns angeführten.

The History of Java by Thomas Stamford Raffles Esq. late Lieut. Governor of that Island and its Dependencies; in two Volumes. Lond. 1817. 4. In jeder Mucks ficht bas Sauptwert über Java; reich auch an neuen Aufichluffen über Indisches Alterthum.

Nederlandsche Bezittingen in Azia, Africa en America, in derzelven Toestand en Aangelendheit voor dit Ryk, wysgeerig, staatshuishondkundig en geographisch beschreven, door J. VAN DEN BOSCH, Generalmajor etc. Amsterdam. 1818. 4to. Bur Rechtfertigung ber frubern Sollandischen Bermaltung.

23. Auch für den Continent von Auftralien ers offneten fich neue und erfreuliche Aussichten. Die Brittischen Niederlaffungen in Neu = Gud = Bales und van Diemens Land blubten auf, weil fich bie Bah! ber freien Arbeiter vermehrte; in wenig Jahren hatte sich die Bevölkerung verdoppelt; und bedeutende Rückfrachten, besonders von Wolle, lohnten den Aufwand bes Mutterlandes. Der handel nach Indien und ben entferntesten Weltgegenden lebte bort auf. Das undurchdringlich geglaubte Felfengebirge im Rucken ber Colonie ward überstiegen; und ein Weg darüber gebahnt. Weite und fruchtbare, aber schwach bewohn= te, Ebnen, von Fluffen durchstromt, bieten fich bem Anbauer bar; und die neuangelegte Stadt Bathurft wird ber Punkt fenn, von dem aus Entdecker in bas Innere biefes wundervollen Landes bringen. Auf den Societatsinseln (oben S. 230.) hatte bas Chris ftenthum gefiegt; die Sandwich : Infeln glichen faft einer Brittischen Niederlaffung; und bie Reu : Gee: lander, mit M. G. Wales im machsenden Berfchr,

## 408 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

fangen an Kartoffeln statt Menschenfleisch zu essen. Das Alles sind freilich erst die Elemente zu einer neuen Ordnung der Dinge; aber doch die Elemente zu nichts anderm, als dem, aus dem beschränkten Europäischen Coionialsystem hervorgehenden Weltstaatensystem.

- The History of N. South Wales by O HARA. Londor. 1817 geht bis 1816.
- A statistical, historical and political description of the Colony of N. South Wales and its dependent settlements in Van Diemens Land by W. C. Wentworth a native of the Colony. London. 1820. In statistischer Rückssicht bas Hauptwerf.
- Polit. Journal 1819. Febr. aus der Sidney Gazette. Die Zahl der Einwohner in R. S. Wales und van Diemens Land ist binnen sechs Jahren von 12,000 auf 25,000 gestiegen; wovon über die Hälfte freie Andauer.

#### Dritter Abschnitt.

Wiederherstellung des Europäischen Staatenspstems.

- J. L. Aluber Aften des Wiener Congresses. Bisher sieben Bande. 8. 1815. Eine hochst verdienstliche Sammlung.
- J. L. Alüber Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Congresses überhaupt, und infonderheit über wichtige Angelegenheiten des Deutschen Bundes; in zwei Abtheilungen 1816.
- Schoell Histoire abregée etc. (oben S. 273.) Vol. 10 12. der eilfte Band, hauptsächlich nach Klüber, enthält bie Geschichte des Wiener Congresses.

Der nachfolgende Abschnitt enthalt naturlich die Refultate nicht bloß des Wiener Congresses, fo weit fie das Europäische Staatensystem angeben, fondern auch ber vorund nachherigen Parifer Berhandlungen; jedoch nicht nach ber Beit : fondern der Sachordnung.

1. Die Wiederherstellung des zertrummerten Europaifchen Staatensuftems war bie großte, aber wenn fie gelang, auch die rubmvollste, Unternehmung, welche Die Politik bisber auszuführen hatte. Aber nicht die Politik allein vermochte diese Aufgabe zu losen; wie batte fie die vielen fich durchfreuzenden Intereffen vereinigen wollen? Rur der reine Bille der Herrscher vermochte es; und woraus konnte dieser hervorgehen als aus ihren perfonlichen Gefinnungen und ihren fo eben gemachten großen Erfahrungen? Ihr Werk felbft muß ihre Lobrede bleiben; aber die Darftellung beffel: ben ift unmöglich, wenn man nicht von biefem Bes sichtspunkt ausgeht. Gewiß nicht wenig indeß bing zugleich von den Unfichten und Gefinnungen der Minister ab, denen die Ausführung anvertraut ward. Wie verschieden auch diese senn mochten, so waren es doch Die praktischer Staatsmanner; und dieß sicherte wenig= ftens vor der Gefahr, ein Luftgebaude aufgeführt zu seben, das nur in der Theorie vorhanden gewesen mare.

Das wichtigfte Perfonal des Wiener Congreffes, beffen Sauptpersonen auch vor und nachher bei den Berhandlungen zu Paris thatig waren f. oben S. 368.

2. Wenn aber die Machtigen, und felbst bie Machtigsten ber Erbe, boch immer unter bem Gin:

## 410 III. Per. C. III. Geich. b. Eur. Staatenfuft.

fluffe der herrschenden Ideen des Zeitalters stehen, so hat sich dieses wohl nicht leicht jemals mehr bestätigt als hier. Daß Fürsten und Bolker nicht bagu ba find, fich einander zu befriegen, wenn nicht die Noth sie Dazu zwingt; daß die Staaten, ein freies Staatenfy= Rem bildend, ihre Unabhangigkeit wechselseitig zu re-Speftiren haben; daß bie Berfaffungen geregelt werben muffen durch bestimmte Gefete; daß den Bolkern durch ihre Bevollmächtigten ein gewiffer Untheil an ber Gesetzgebung, befonders den Abgabe = Gefeten, eingeraumt werden muffe; daß Sklaverei und Leibeis genschaft Uebel seven, die man abzuschaffen habe; daß ber Mittheilung ber Gebanken burch Schrift und Druck ihre gesetzliche Freiheit zu laffen sen; endlich und vor Allem, daß zwischen Religion, Politif und Moral, ein Band vorhanden fen, daß möglichst befestigt wer= ben muffe; - dieß waren Grundfate, die gum Theil ausdrücklich ausgesprochen, zum Theil stillschweigend anerkannt wurden. Auch der Ginflug, den die Formen des geselligen Lebens auf politische Verhandlungen haben, außerte sich auf eine bochst wohlthatige Beife. Man horte nichts von jenem Rangstreit, ber ein Sahrhundert früher zu Utrecht ben Fortgang fo lange hemmte; und täglich sah man die mächtigsten Monarchen in burgerlicher Kleidung in der Mitte ber Burger mandeln.

3. Wie gunstig aber auch diese Umstände waren, so konnte doch jeder Verständige wohl vorhersehen, daß es nicht an Hinderniffen fehlen, und daß das zu

errichtende Gebaude keineswegs den idealischen Gebil= ben gleichen werde, welche sich so Manche entwarfen. Nicht was an und fur fich, fondern was unter ben gegebnen Umftanden und Verhaltniffen mbalich war, ift ber Maafftab, mit bem bas Geleiftete genteffen werden muß; und wenn auch felbst nach biefem Maafstabe sich noch Unvollkommenbeiten und Mangel zeigen, kann dieß wohl ben Sachkundigen be= fremden?

4. Die Wiederherstellung bes Europhischen Staas tensuffems ward im Gangen gegrundet auf bas Princip der Legitimitat; die mehr oder weniger ver= brangten rechtmäßigen Herrscherbauser sollten wieder in Besit gesett werden. Sie mußte aber sowohl die ein= gelnen Theile als bas Gange umfaffen. In Begiebung auf die einzelnen Theile kam sowohl ihr Terris torialumfang als ihre Verfaffung in Betracht; Diefe lettere jedoch überließ man jedem Staat felbft. Aber Die herrschende Meinung, nicht bloß durch Theoreti= Fer, sondern hauptsächlich durch Großbritanniens Bei= spiel bestimmt, hatte sich so laut fur die constitu= tionelle Monarchie entschieden, daß biefe, wenn nicht sogleich die allgemeine, doch die vorherrschende, Berfaffungsform in Europa ward. Nach bem Berschwinden aller großern Freistaaten, die Schweiz allein ausgenommen, erhielt so das Europaische Staatenfy= stem noch mehr wie vormals, jedoch ohne Beeintrach= tigung der politischen Freiheit, einen monarchischen Charafter; und da glucklicherweise auch die Wahlreiche

## 412 III. Per. C. III. Gefch. d. Gur. Staatenfuft.

aus demselben verschwanden, mit der Legitimität auch eine größere Festigkeit. Der Kampf der Parteien, das Symptom der Freiheit, reicht nicht bis zu den Herrsschern, sondern nur bis zu den verantwortlichen Ministern. Wäre man nur über das Wesen jener Staatsform völlig einverstanden gewesen! Schmerzsliche Erfahrungen sollten bald lehren, wie viel daran fehle!

Der Borgug ber conftitutionellen Monarchie (mit einer ftellvertretenden Berfammlung, deren Berhandlungen Publicitat haben;) vor ber autofratischen (wo beides fehlt:) bestimmt fich nicht barnach, daß jene ftete beffer regiert wird; (auch Antofratieen find nicht felten vortrefflich regiert;) fondern nach dem großern ober geringern Werth, ben man auf die politische Ausbildung der Bolfer, und ibre Kolgen legt. Diefe fann nur hervorgeben aus der wirtfamen Theilnahme an ihren eignen Ungelegenheiten; und fo barf man boffen, daß die Berbreitung ber constitutionellen Staatsformen wohlthatig auf Europa gurudwirfen wird, wenn man fich dabei in den Schranfen balt, welche bas Befen ber Monarcie erfordert. In wie fern jedes Bolt reif fur diefe Kreiheit ift, muß die Erfahrung lebren; ber Charafter entscheidet bier mehr ale ber Beift. Es foftet Beit gu lernen - fich mit ber Kreibeit gu be= belfen. Und wer in einer neuen Rammer fogleich einen Ditt oder for erwartet, ber blattere auch in ben Britti= ichen Annalen etwa bis in die Beiten bes langen Parlemente gurud.

Meine Abhandlung: Ueber den Einfluß der politischen Theorieen, und die Erhaltung des Monarchischen Princips in dem neueren Europa. Vermischte historische Schriften B. I. S. 365 fg. Der zweite, (neu hinzugekommene) Theil des Aufsahes spricht die Bedingungen der constitutionellen Monarchie, wenn unste Staaten nicht in Aftermonarchieen oder Afterrepubliken ausarten follen, nicht in fdwankenden Gagen und halben Behauptungen, fondern, nach den Ginfichten bes Berf., flar und entscheidend aus. Es ift fein volitisches Glaubensbefenntniß.

- 5. Raum gab es einen Staat in Europa, beffen Territorialverhaltniffe nicht verruckt gewesen waren. Die Beschränkung Frankreichs auf seine alten Grengen burch die Parijer Traftate, wodurch so bedeutende Lander jenseit des Rheins und der Alpen gur Disposi= tion der Berbundeten famen, machten allein eine Ausgleichung und Wiederherstellung möglich. Aber nicht Alles ließ sich herstellen, sollte bas neue Unrecht nicht größer wie das alte werden. Die Seelen = und Qua= bratmeilen = Babl, nebst ber Summe ber Ginkunfte, ward bei den Ausgleichungen meift als Maafftab ge= braucht; keineswegs ganglich mit Unrecht; aber ob fie nicht öfter zu fehr als alleiniger Maafftab gebraucht ward? Auch war es nicht möglich ein allgemeines Normaljahr festzuseten. Man half fich bamit, bag Diek bei ben brei hauptmachten einzeln geschab; bei Frankreich wie es vor 1792, bei Destreich wie es 1805 gewesen war; wiewohl mit einigen Abweichungen; bei Preußen ward nur der statistische Maafstab von 1806 angenommen. Alles Weitere, sowohl bei diesen als ben fleinern Staaten, mußte durch Abtretungen aus= geglichen werden.
- 6. Bon dem Centralffaat Europas, von Deutsch= land, muß die Ueberficht der Einzelnen ausgeben. Daß an fein Schickfal bas Schickfal Europas geknüpft

sen, hat die neueste Geschichte zu laut gepredigt, als daß es noch eines Beweises bedürfte. Aber welch' einen Andlick zur Zeit seiner Befreiung der Deutschland dar! Schon fast ein Jahrzehend hatte es aufgehört ein Staat zu senn. Nach allen Seiten waren seine Grenzen geschmälert. Das linke Rheinuser, Holstein, die Illyrischen Provinzen waren abgerissen. In seinem Innern der Besitzstand fast allenthalben verändert und ungewiß. Die Preußische Monarchie halb zertrümmert; Destreich eines großen Theils seiner ältesten Erbländer beraubt; Sachsen, mit mehreren kleinern Ländern, unster Berwaltung gesetzt; das ephemere Königreich Westzphalen aufgelöst. Was gehörte dazu, in dieses Chaos Ordnung zu bringen?

7. Das Bedürfniß, die Deutschen Staaten zu eis ner politischen Einheit zu verbinden, so weit dieß megslich war, stellte sich sofort dem unbefangnen Blick von selber dar; wenn sie bestehen sollten. Laut forderte dieß auch die öffentliche Stimme; noch nie war so der Deutsche Nationalgeist geweckt. Aber wie weit war es möglich? Nicht von der Umformung zu Einem Staat — (sie wäre das Grab Deutscher Eultur und Europäisscher Freiheit;) nur von einer Verbindung der bestezhenden Deutschen Staaten konnte die Rede seyn. So ward schon in dem ersten Pariser Frieden die Idee ausgesprochen; und man versuchte auf dem Wiener Congreß, wie weit sie auszusühren war. Schon schienman die Hoffnung fast ausgeben zu müssen, als ein höheres Schicksal, drohend die Fürsten mahnend, zu

Hülfe kam, und der Drang der Umstände die Deutssche Sundesakte zu Stande brachte. Die souveraisnen Fürsten Deutschlands und die freien Städte bilsdeten sich dadurch zu einem beständigen Staatenbund, der Deutsche Bund genannt, mit einer Bundesswersammlung zu Frankfurt am Main. Ein dauernsdes Band sollte also die Deutschen Staaten umschlinsgen. Ward es viel loser geknüpft als die Nation es erwartete, als selbst einige der mächtigsten Theilnehsmer es gewollt hatten, so war es doch ein Band; und wenigstens die Hoffnung blieb, daß die Zeit es fester schürzen werde, wenn das Bedürsniß sich fühlsbarer macht.

Erfte vorläufige Erflarung eines Deutschen Bundes im Parifer Frieden 1814 Urt. 6. "Die Staaten Deutscho "lands werden unabhangig, und durch ein Koberativ = Band "vereinigt fenn." (Alfo fein Deutsches Reich, unter cinem Kaifer als Oberhaupt). hierauf auf bem Biener - Congreß zuerft Errichtung eines Dentichen Ausschuffes. bestebend aus den Bevollmächtigten Deftreichs, Preugens. Baierns, Sannovers und Burtembergs. Aber breigebn Sigungen 14. Oct. bis 16. Nov. gaben icon bas traurige Refultat, daß bei dem vielen Widerfpruch von Baiern und Burtemberg, feine Uebereinfunft gu finden fey. Außerdent Gegenverbindung der andern Deutschen Staaten und freien Stadte, um der Befugnif des Ausschuffes gu widerfprechen, ohne ihre Beiftimmung etwas gu beschließen. Erft, Mai und Juni, allgemeine Berathichlagung (boch traten Burtemberg und Baden erft fpater bei;) und Unterzeichnung der Bundesafte 8. Juni 1815. Theilnehmer I. Deftreich. 2. Preugen (beibe fur bie Lander, bie vormals jum Deutschen Reich gehörten, mit Ginfchluß Schlefiens). 3. Baiern. 4. Sachfen. 5. Saus

## 416 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

nover. 6. Burtemberg. 7. Baben. 8. Churheffen, 9. G. Berzogthum Seffen. 10. Danemart wegen Solftein. 11. Niederlande wegen Luremburg. 12. Braunschweig. Medlenburg : Schwerin. 14. Naffan. 15. S. Beimar. 16. G. Gotha. 17. S. Coburg. 18. S. Meinungen. 19. S. Sildburghaufen. 20. Medlenburg : Strelig. 21. Solftein= Oldenburg. 22. Unbalt : Deffau. 23. Unbalt = Bernburg. 24. Unhalt = Rothen. 25. Schwarzburg = Sonderehausen. 26. Schwarzburg = Rudolftadt. 27. Sobenzollern = Sechingen. 28. Lichtenftein. 29. Sobenzollern = Siegmaringen. Walded. 31. Neuß altere 32. Reuß jungere Linie. 33. Schaumburg = Lippe. 34. Lippe = Detmold. Wogu fpater noch 35. Seffen = Somburg fam. 36. Die freien Stadte Lubef. 37. Frankfurt. 38. Bremen. 39. Samburg. Beftimmungen. I. Allgemeine. 1. Sammtliche Theilnebmer, überzeugt von den Portheilen ihrer Berbindung gur Erhaltung der Ruhe und des Gleichgewichts von Europa, vereinigen fich ju einem Bunde, ber der Deutsche Bund beißen wird. 2. Gein 3wed ift Erhaltung der innern und außern Giderheit Deutschlands, und der Unabhangigfeit und Unverletbarfeit ber einzelnen Deut= ichen Staaten. 3. Alle Bundesglieder haben als folde gleiche nechte; alle veruflichten fich gleichmäßig bie Bundesafte unverbruchlich ju halten. 4. Die Ungele= genheiten des Bundes werden durch eine Bundesverfammlung beforgt; die, ale Gefammtstimmen, fiebzehn Stimmen bat 5. Deftreich hat bei der Bundesversamm= lung den Borfis. Jedes Glied ift befugt Borfcblage gu machen, die der Borfigende jur Berathung übergeben muß. 6. Bei Abfaffung und Abanderung von Grundges feBen bes Bundes, und organischen Bundeseinrichtungen bildet fich die Verfammlung zu einem Plenum mit neunundsechzig Stimmen, nach weiterer Vertheilung. 7. In bem Mlenum, wie in der engern Berfammlung, gilt Mehrheit ber Stimmen; in diefer die abfolute; in jener find zwei Drittheile erforderlich. Wo es aber auf Un= nahme

nahme ober Abanderung ber Grundgefege, auf organische Bundefeinrichtungen, auf jura singulorum oder Religionso angelegenheiten anfommt, fann fein Befdluß burch Stimmenmehrheit gefaßt werden. 8. Beffimmungen über die Abstimmungsordnung. 9. Die Bundes: versammlung hat ihren Gis zu Krankfurt am Main. 10. Entwerfung der Grundgefege. 11. Alle Mitglieder versvrechen, sowohl gang Deutschland, als jeben einzelnen Bundesstaat gegen jeden Ungriff in Schut ju nehmen, und garantiren fich ge= genfeitig ihre fammtlichen, unter dem Bunde begriffenen, Befigungen. Im Bundesfrieg feine einseitige Unterhand= lungen oder Waffenstillstand und Friede. Die Bundes= alieder behalten gwar das Recht der Bundniffe aller Urt, vervflichten fich jedoch in feine Berbindun= gen einzugeben, welche gegen die Giderbeit des Bundes. ober einzelner Bundesftaaten, gerichtet waren. Gie mas den fich verbindlich unter feinerlei Bormanb fich ju befriegen, noch ihre Streitigfeiten mit Bewalt au verfolgen, fondern fie bei der Bundesverfammlung voraubringen, und dem Ausspruch eines Ausschuffes oder eis ner wohlgeordneten Auftragal : Inftang fich gu unterwerfen. II. Befondere Bestimmungen. 12. Errichtung oberfter Berichtshofe. 13. In allen Bunbesftaaten mirb eine landståndische Berfassung statt finden. 14. Bestimmungen über die Berhaltniffe der Mediatifirten. 15. Heber die Penfionen der vormaligen Mitglieder der Stifter und des Deutschen Ordens. 16. Ueber Schuldenwefen und Penfionen. 17. Gleichheit der burgerlis den und politischen Rechte für alle chriftlichen Religioneparteien. 18. Bestimmungen über bas Doftwefen au Gunften des haufes Thurn und Taris. 19. 211= gemeine Rechte der Unterthanen Deutscher Bundesftaaten a. Grundeigenthum in andern Staaten gu befigen obne besondre Abgaben. b. Befugniß des freien Beggiebens, bes Dienstenehmens, Freiheit von aller Rachftener; funf. tige Abfaffung gleichformiger Berfügungen über Preßfrei=

Ihre Bollendung erhielt jedoch erst die Constitution des Deutschen Bundes durch die, in Folge der zu Wien Dec. 1819 — Mai 1820 gehaltenen Ministerialconferenzen, in fünfundsechzig Artiseln hinzugefügte Schlußakte 15. Mai 1820. Die barin bestimmten Hauptpunkte betreffen 1. die Wirksamkeit und Competenz der Bundesversammlung. 2. Die Fälle, wo die engere Versammlung hinreicht, oder ein Plenum nothwendig ist. 3. Ausgleichung der Streitigkeiten unter Bundesgliedern. 4. Vollziehung der Bundesbeschlüsse. 5. Verhältnisse zu fremden Staaten, und Beschluß über Krieg und Frieden u. a.

8. Bas unter bestehenden Umftanden und Ber= baltniffen moglich war, - mußte auch hier die Richt= febnur bleiben. Einen Staatenbund mit einer Union 8= regierung, wie etwa in D. Amerifa, fonnten nur Diejenigen erwarten, die voraussetten, daß unfre gurften von ihren Thronen fteigen wurden. Wie viel ba ift, wie viel noch fehlt, liegt am Tage. Die Erbals tung ber innern Rube und bes Friedens von Deutsch= land, wie feine Unabhangigfeit gegen das Ausland: bie Bildung freier Berfaffungen, die Gleichheit ber schwächsten und der machtigsten Glieder, (wo fab bie Geschichte etwas gleiches?) ift flar ausgesprochen; und von Niemand bisher gewissenhafter als gerade von den Machtigsten befolgt. Was noch fehlt, laßt fich ergan= gen, wenn man - es ergangen will; nicht burch Kormen, sondern burch die Liebe des gemeinschaftlis den Baterlandes. Die Fürften follen fich erinnern, taß sie, Genoffen bes Bundes, ber Bundesversamm= lung nicht entzichen follen, was vor sie gebort; die Wielen aber, welche, stets das vorhandene Gute verzfennend, nur von den Mängeln des Bundes sprechen, sollen wissen, daß gerade sie seine gefährlichsten Feinzde sind. Die Stimme der Nation muß ihn halten und heben; die Cabinette vermögen es nicht allein, auch wenn sie es wollen, wenn die öffentliche Stimme und die Theilnahme des Volks sie nicht unterstüßt. Der Friedensstaat von Europa zu seyn, ist seine

Der Deutsche Bund in seinen Verhältnissen zu dem Europäischen Staatenspstem; bei Eröffnung des Bundestags dargestellt von U. J. L. Zeeren 1816. Mit einer Nachsschrift in: Vermischte historische Schriften B. II. S. 452 fg.

bobe Bestimmung; kann es eine ruhmwollere geben, wenn er sie erfüllt? Um 5. November 1816 ward ber

Bundestag zu Frankfurt eroffnet.

9. Die Territorialbestimmungen in Deutschland hiengen auß engste mit der Wiederherstellung der beischen größern Deutschen Monarchieen zusammen. Die Wiederherstellung von diesen aber war nicht bloß Ansgelegenheit Deutschlands, sondern Europas; und ward als solche behandelt. Die fünf Hauptmächte, die den Pariser Frieden geschlossen hatten, Destreich, Preussen, England, Rußland und Frankreich, bildeten für die Europäischen Sachen auf dem Congreß den engern Berein, unter dem Vorsitz des Fürsten Metternich; zu dem in einzelnen Fällen noch die drei andern, Spanien, Portugal und Schweden, gezogen wurden. Dies

## 420 III. Per. C. III. Gefch, d. Eur. Staatenfuft.

se acht Mächte waren es daher auch, welche die Wies ner Congrefakte unterzeichneten.

Die Namen ihrer Gefandten f. oben G. 368.

Monarchie. Sie geschah größtentheils durch die Länder des aufgelösten Königreichs Italien, und der wiedereroberten Illyrischen Provinzen; zum Theil aber auch durch Rückgabe der Abtretungen an Baiern. Die Oestreichische Monarchie ward dadurch, da weder Belzgien noch Vorderöstreich hinzukamen, ein geographisch geschlossenes Ganzes, mit achtundzwanzig Millionen Einwohnern; von denen neun und eine halbe dem Deutschen Bunde angehören; die übrigen Ungern, Itazliener, Illyrier und Polen. So behält diese Monarzchie ihren alten Charafter, den eines Vereins von Völkern und Staaten unter einem gemeinschaftlichen Herrscher; aber ohne gemeinschaftliche Verfassung. Diezsen zu respectiren ist hier Regentenweisheit.

Destreich erhielt durch die Wiener E. A. 1. In Italien: sämmtliche zwischen dem Tessino, Po, und Adriatischen Meer gelegnen Länder, mit dem Beltelin und Chiavenna, dem Theil von Mantua südlich am Po, und dem Besatzungsrecht in Ferrara. Erhoben zum Lombardisch: Bemezianischen Königreich. (Außerdem, drei Secunzdogenituren des Hauses, Toscana, Modena, und Parma und Piacenza). 2. Die im Wiener Frieden abgetretenen Illwischen Provinzen; (S. 313.) erhoben demnächst zum Königreich Illyrien. 3. Das vormalige Venezianische Dalmatien mit der Republik Ragusa und den Inseln, bis zum Golf von Cattaro. 4. Durch Verträge mit Baiern vom 3. Juni 1814 und 14. April 1816 (gegen anderweitis

gen Ersah) Tyrol und Vorarlberg (mit Ausnahme bes Amtes Weiler;) Salzburg bis an die Salza; die Theile des Innviertels und Hausruckviertels, die 1809 von Destreich abgetreten wurden. 5. Von Rußland den in D. Galzlieien abgetretenen Distrift (vben S. 313.).

II. Die Biederherstellung der Preußis Schen Mongrchie nach ihren statistischen Berhalt= niffen von 1805 war von den andern Machten, vor allen Deftreich, als ein wesentliches Bedurfniß aner= kannt; (wer mochte es auch bezweifeln, wer, nach folchen Aufopferungen, es Preußen streitig machen?) aber fie mußte großern Schwierigkeiten ausgesett fenn, schon weil hier weit mehr zertrummert war; und nicht Alles sich auf den Kuß von 1805 wieder herstellen ließ. Anspach und Baireuth konnten wegen ihrer Lage nicht zuruckgegeben werden, ohne Baiern zu zerftuckeln; bier half jedoch Cleve und Berg aus. Aber die größte Schwierigkeit machten bie Unspruche Ruflands auf bas Herzogthum Warschau. Der Kluch der Polnischen Theilungen laftete noch immer auf Europa. Preugen, an Rugland fich anschließend, verlangte fur feine Auf= opferungen in Polen gang Sachsen, gegen eine Enta schädigung feines Konigs in Beftphalen. Deffreich, England, vorzüglich a : Frankreich sprachen für das Sachfische haus. (Des Sachsischen Bolks geschah jedoch kaum Erwähnung). Es gab Momente, wo man, bei weniger friedliebenden Fursten, das leugerste batte erwarten muffen. Co ward endlich von ber Politik ein Mittelweg gefunden; bas Land, bas fur Deutsch= land gelitten hatte, ward leider! getheilt; fo wie auch

ein Theil des Herzogthums Warschau an Preußen kam. Damit war der Hauptknoten gelöst, oder zerzhauen; das Weitere konnte keine bedeutende Schwiezrigkeiten machen. So trat Preußen mit etwa zehn Millionen Einwohnern, und einem in zwei große Halfzten getheilten Gebiet, wieder in die Reihe der ersten Mächte; deren geschlossenes Gebiet und Bevölkerung meist das dreisache beträgt. Will es sich in ihr erhalzten, so muß der Geist ersegen was der Masse sehlt. Daß er es kann, hat er bewiesen; mit zehn Millionen siel, mit fünf Millionen stand Preußen wieder auf; Wehl aber Europa, daß es einen solchen Staat in seizner Mitte hat!

Durch den Tilfiter Frieden hatte Vreußen etwa die Salfte feines Bebiete und feiner Bevolferung verloren. Es erhielt bas bamale Abgetretene wieder, verzichtete jedoch auf ben größten Theil von Gudpreußen und R. Dit : Preußen, ber an Rufland fam, Unfpach und Bairenth, bas bei Baiern blieb, Sildesheim, Offfriefland und einen Theil von Lingen und bem Gichsfeld, bas an hannover fiel. Fur das Berlorne gebuhrte ibm Erfan. Es erhielt diefen in einem Theil von G. Preußen, (Bergogthum Dofen;) faft der Salfte des R. R. Sachfen; (abgetreten burd bie Afte vom 18. Mai 1815;) Sow. Pommern; Cleve, Berg, Ahremberg und andern Parcelen Befrohalens; und bem größten Theil des linten Rbeinufere bis an die Gaar, woburch Dentichland bier zugleich eine fefte Bormaner er= bielt. Bon ben gebn Propingen der Mongrchie geboren fieben, Brandenburg, Dommern, Cadien, Echleffen, Beft: phalen, Cleve : Berg, und Riederrbein, mit faft acht Millionen tem Deutschen Bunde an; die brei übrigen, Dft: und Weft : Preugen nebft Pofen, nicht. Gine confti: tutionelle Form foll an die Stelle ber Autofratie treten; man lagt aber bie Organisation der Bermaltung der

der Berfassung vorausgehen; die in einem so zertheilten Staat nicht ohne große Schwierigfeiten fenn kann.

Bur Geschichte der Verhandlungen über Cachsen außer den oben S. 408. angeführten Werken, noch besonders der Aufsat in der Minerva 1817 1. Band; mit den Aftensftücken. Und die Schrift:

Die wurden wir was wir find? Don einem Sachfen. 1815.

12. In der Territorialausgleichung der übrigen grb= Bern Staaten Deutschlands erbielt 1. Baiern als Erfat fur feine Abtretungen an Deftreich: einen Theil des linken Rheinufers; Burgburg; Afchaffen= burg; und einige Parcelen von Fulda. (Geine weis tern Anspruche, auf den Main = und Tauber = Rreis, und den Beimfall des Neckarfreifes, an Baden find unbefriedigt geblieben). 2. Wurtemberg und 3. Baben blieben unverandert. 4. Sannover erhielt Die Ronigswurde; von Preugen Sitdesheim, Offfriegland, Niedere Grafichaft Lingen, Meppen und ein Stuck des Eichsfeldes; nebst einigen Enclaven von Churheffen; cetirte aber an Preugen Lauenburg jen= feit der Elbe; (wofur diefes von Danemark bas von Schweden erhaltene Pommern mit Rugen (G. 354.) eintauschte;) nebst einigen Enclaven. Die Territorials ausgleichungen ber fleinern Staaten giebt bie Wiener Congregafte. Die baselbst Art. 13. versprochene Ginfüh. rung ber ftanbischen Berfassungen ift in Bgiern. Wurtemberg, hannover, Baden, G. Bergogthum Def fen, Braunschweig, Naffau, Medlenburg, Sachfens Beimar u. a. bereits ju Grante gefommen; in Cachfen wie in Chur : heffen besteht noch die alte Form; in ben andern wird die Ginführung erwartet.

#### 424 III. Per. C. III. Gefch. b. Eur. Staatenfuft.

Die bisherigen Constitutionen der Deutschen Staaten kommen bei manchen Modisitationen sowohl in Núcksicht ihrer Organisation, als der größern oder geringern Deffentlichkeit ihrer Verhandlungen, doch darin überein, daß I. das Monarchische Princip, sowohl durch die Ertheilung der Constitution durch die Regenten, als durch die gehörige Vestimmung der ihnen im Verhältniß gegen die Stände gebührenden Nechte, allenthalben aufrecht erhalten ist.

2. Die Stände: Versammlung aus zwei Kammern besteht.

3. Diesen der ihnen gebührende Antheil an der Geschgebung, besonders in Beziehung auf das Steuerwesen, einz geräumt ist.

Exposé du droit public de l'Allemagne par E. H. DE S. (Sanwarzkopf). Paris et Geneve. 1821. Wenn gleich ius nachft für Ausländer geschrieben, doch auch, neben den Deutschen Sammlungen der Constitutionsurfunden, zur allgemeinen Uebersicht für Deutsche sehr nüglich.

der Niederlande war einer der Hauptpunkte bei der des Europäischen Staatenspstems. Wie eng an ihr Schicksal, der Belgischen nicht weniger als der Bataz vischen Provinzen, das seinige geknüpft war, wie Belzgien in Frankreichs Händen zuerst den Weg zur Alzleinherrschaft bahnte, hat die Geschichte gezeigt. Man fühlte das Bedürfniß hier einen mächtigen Staat zu gründen, der, wenigstens in Verbindung mit Preuz gen, stark genug ist sich zu schüßen; und die Vereiz gung sämmtlicher Niederlande zu Einem Köznigreich ward in Wien beschlossen. Der souveraine Fürst nahm also den Königstitel an; und das Haus Dranien, dieselben Provinzen wie einst das Haus Habsburg beherrschend, gab ihm eine freie Verz

faffung fatt Philipp's Tyrannei. Das Bedurfniß eis ner festen Grenze ward zugleich eingesehen; und auch Dafur geforgt. Konnten zwei Bolfer, durch Berkunft und Sprache (wie schon vor 2000 Jahren) und Reli= gion verschieden, nicht sofort zu Ginem verschmolzen werden; war es nicht möglich, ihrem Handel und ih= ren Fabrifen beiden zugleich ben Markt zu eroffnen, ben sie wunschten, so ist boch ber Grund zu einer tauernden Berbindung gelegt; die Zeit, und die Beis= heit des Dranischen Sauses muß das Uebrige thun.

Beftandtheile bes Ronigreichs ber Nieberlande nach bem Traftat gu Wien 31. Mai 1815: die fammtlichen Batavifden und Belgifden Staaten, nebft Luttich; eingetheilt in fiebzehn Provingen; außer bem abgefonderten, bem Deutschen Bunde augeborigen, G. Berzogthum Luremburg. Constitution: Erblichkeit des Throns in dem Dranischen Saufe. Der Konig mit voller angubender Macht, und der Initiative der Gefete; boch fonnen die Rammern Borfclage maden. 3bm gur Seite ein, von ibm ernann= ter, Ctaaterath. Ein gesetgebendes Corps, Die Beneralftaaten, in zwei Rammern. Die erfte aus 40 bis 60 Mitgliedern auf Lebenszeit vom Ronig ernannt; bie zweite aus 110 Gliebern gewählt von den Provin. gialftanden. Diefe, in jeder Proving, aus Ritterfcaft, Stadten und Landdeputirten, jufammengefest. Freiheit bes Cultus, und politische Bleichheit ber Religionepar= teien. - Befestigung der Grengen durch eine Reibe von Reftungen, auf Roften Englands fur die Abtretung der Colonieen Effequebo, Demerary und Berbice. (Convention vom 13. Aug. 1814). - Buruderhaltene Colonieen, vom Ronig abhangig: Surinam, Curaçao und St. Euftache mit St. Martin; Batavia mit Banca, Malacca und bie Moluden mit ihren Dependengen (f. oben G. 394.); feitdem noch erweitert burch die Beffegung des Gultans

## 426 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

von Palembang auf Sumatra 1820; nach frühern vers geblichen Versuchen.

14. Der Staat von Grofbritannien, un: versehrt aus den Sturmen der Zeit hervorgebend, bedurfte keiner Wiederherstellung seines Gebiets noch fei= ner Verfaffung. Die Grundfage von Vitt waren behauptet und batten gefiegt; auch die Errichtung 1181 der Regentschaft hatte Nichts darin geandert; noch Jan. weniger die Thronbesteigung bes Ronigs. Aber nicht bloß der Glang feiner Siege und fein Ginfluß auf Die Politik verherrlichten Großbritannien; noch mehr fein Ginfluß auf die Civilisation der Welt. Der Geift der freien Verfaffungen ging von ihm aus. Seine Verfassung war das Vorbild, - nicht zur blinden Nach= ahmung, aber zur Belehrung fur andre. Gein Gin= fluß und ernfter Wille verbot ben Sflavenhandel; und Das Licht des Chriftenthums, bas Bebifcl der Euro= paifchen Cultur, verbreitete fich burch feine Inftitute über alle Welttheile. Gine neue Methode des Bolksunterrichts, (nublich so lange sie in Diefen Grenzen fich halt,) schon nicht weniger verbreitet, ging von hier aus; faft zugleich mit ber Erfindung der Schuß-1790 blattern, welche den Menschenverluft der Kriege fast mehr als gut ju machen scheint. Gelbft bie großen Kortschritte Des Fabrifmesens, welche Die Manufaftur: industrie andrer Lander vor jest zum Theil nieder= brucken mogen, werden fie nicht, wie jeder Fortsebritt bes menschlichen Geiftes, gulegt auf das Gange vortheilhaft wirken? Als die Buchtruckerfunft auffam.

Wiederherft. d. Eur. Staatensoft. - 1821. 427

fank das Gewerbe der Ab = und Schönschreiber. Sellte man deshalb die Buchdruckereien verbieten?

Die Bergrößerungen des Brittischen Staats beschränkten sich in Europa auf Malta und Helgoland. In den Colonieen umfaßten sie in Westindien: Tabago, S. Lucie und
Surinam; in Ufrika das Cap; in Oftindien Isle de France,
Cochin, und die Eroberungen von den Maratten (s. oben
S. 365. 402.).

Das Brittische Ministerium bestand seit der Austösung des von Grenville und For 26. Marz 1807 fortdauernd, auch bei dem Wechsel einzelner Stellen, aus Freunden und Schülern von Pitt. L. Liverpool, Hamtsbury, Canning, Perceval, Castiereagh, van Sittart u. a. gehören Alle in diese Classe. Nach dem Meuchelmord des ersten Lords der Schapfammer Spencer Perceval 11. Mai 1812 trat L. Lieverpool an seinen Plaß; der mit L. Castlereagh als Staatseserretair der auswärtigen Angelegenheiten, und van Sittart als Kanzler der Exchequer, seitdem an der Spise des Ministeriissteht.

15. Die Wiederherstellung des Französissschen Staats war die Bedingung der Wiederhersssellung Europas. Daß auch Frankreich als Glied dies ses Staatensystems groß und mächtig seyn musse, hatzten die Verbündeten mitten im Lauf ihrer Siege laut ausgesprochen. Auch nach seiner Beschränkung auf seine alten Grenzen bleibt es durch Lage, Umfang, Verdlzsteung und den Seist seiner Vewohner, der mächtigste Staat von Europa. Seine Grenzen bestimmten die Verträge; seine Versassung überließ man ihm selbst. Ein schweres Geschäft! Aber die Vorsehung gab Frankreich in diesem Augenblick das Größte was sie

ihm geben fonnte, einen Beifen gum Ronig; und Rathe, wie ein Richelieu, ihm gur Seite. Mus England brachte Er feinem Bolfe bas großte Geschenf, bas einer freien Berfassung. Es ift jest an ber Nation zu zeigen, daß fie - bie Freiheit ertragen tann. Wer in ihre Geschichte blickt, mag zweifeln; aber wenn sie es vermag, welche Zufunft steht Frankreich bevor? Es hat keinen Feind mehr in Europa, wenn es keinen haben will. Der Bau seines fruchts baren Bodens ift die erfte Quelle feines Erwerbs; ohne daß die der Manufaktur = Industrie vertrocknet mare. Seine magigen Colonicen erregen nicht mehr bie Gifers fucht, und sichern ihm doch seinen Antheil an dem Welthandel. Aber bei einer freien Berfaffung bat es noch eine autofratische Berwaltung. Werben Diese neben einander besteben konnen; und wird die Umformung ber lettern nicht noch schwieriger senn als Die der erstern?

Die von dem Senat Conservateur vor der Rückfunft des Königs entworfene Constitution, in der sich der Senat selbst am besten bedacht hatte, ward von dem König verworfen; dagegen aber eine Constitution von ihm gegeben, und demnächst von dem Senat (der aufgehoben ward,) und der Deputirten-Kammer angenommen.

Die jehige, durch die Charte gegebne, Verfassung hat viel mit der Brittischen gemein, aber nicht Alles. Ein constitutioneller König mit der Fülle der ausübenden Macht, und die Quelle der Gesetzebung; verantwortliche Minister; Eine Kammer erblicher Pairs, vom König ernannt, und eine zweite der Deputirten. Aber der König hat allein den Vorschlag der Gesehe; die Erblichseit der Pairies ist an Majorate gesnüpst; und die Minister haben als

folde Gis und Vortrag in den Kammern. Das Bahl-Gefet und das Alter : Gefet ( breifig Jahre fur den Pair, vierzig fur bie Deputirten,) muffen die Stupen biefer Berfaffung fenn. Aber faum icheint, nach fo vielen Auftritten in den Rammern, das lettere angureichen; und in bem erften haben icon wiederholte Abanberungen gemacht werden muffen, die doch nicht hinreichten, den Ministern ben Sieg ju fichern. Daß aber fein Minifterium mit ber vollen Preffreiheit hier bestehen tonne, feben felbit bie Bertheidiger der Preffreiheit ein. Doch ward nur wiederholt eine temporaire Censur bewilligt; die endlich eis ner noch ftrengern Ginrichtung bat Plat machen muffen. -Von feinen Colonieen find Franfreich guruckgegeben: In 2B. Indien Martinique, Guadeloupe, Marie Galan= be, Desirabe, les Saintes nebst feinem Untheil an G. Martin, und Cayenne. In Afrika Senegal und Gorée: in D. Indien Ible Bourbon, Pondichery, Mabe und Chanbernagor. G. oben G. 365.

16. Die Wiederherstellung des Schweizers bundes ward auf dem Wiener Congreß in einem eigenen, von den fünf Hauptmächten niedergesetzten, Aussschuß mit Eifer betrieben. Das Resultat desselben war eine Territorialvergrößerung des Bundes durch drei Cantone; und die Anerkennung seiner beständigen Neustralität. (Welch' ein Gewinn für Frankreich, dessen sehwache Seite dadurch gedeckt ist!) Die Wiederhersstellung seiner Verfassung, nach der Ausseheung der Vermittelungs Akte, überließ man ihm selbst.

Durch die Erklarung der Machte 20. Marz 1815, mit erklartem Beitritt des Bundes 29. Marz, werden die getrennten Cantons Wallis und Neufchatel, und das Gebiet von Genf, mit einiger Erweiterung von Frankreich

und Savoyen, ale brei neue Cantons zu ben bestebenben, und in ihrer Integritat anerfannten neunzehn, bingugefügt; bas Bisthum Bafel aber meift jum Canton Bern, etwas jum Canton Bafel, gefdlagen. Der Bund befteht feitdem aus den 22 Cantons. I. Burid. 2. Bern. 3. Lucern. 4. Uri. 5. Schwoz. 6. Unterwalben. 7. Glas rus. 8. Bug. 9. Freiburg. 10. Solothurn. 11. Bafel. 12. Schafbaufen. 13. Appenzell. 14. St Gallen. 15. Graubunden. 16. Margan. 17. Thurgan. 18. Teffin. 10. Maabt. 20. Ballis. 21. Reufchatel. 22. Genf. neue Bundesafte, von den 22 Cantone unterzeichnet und befdworen 7. Mug. 1815. 1. Alle Cantons garantiren fic ibr Gebiet und ihre Berfaffungen. Es giebt teine Unterthanenlande mehr; und der Genuß der politifden Rechte fann nicht bas ausschließliche Privilegium einer Claffe ber Staatsburger fenu. 2. Die gemeinschaftlichen Angelegenheiten des Bundes werden in einer Tagfabuna verhandelt, die fich alle zwei Jahre abmechfelnd in den brei Vororten Burich, Bern und Lucern, versammelt. (In ber Bwifdenzeit beforgt fie ber Borort). Gie bes ftebt aus den Gefandten der 22 Cantons, die nach ihren Inftruftionen fimmen. Jeder hat Gine Stimme; die Mehrbeit enticheidet; bei fremden Bundniffen find zwei Drita theil nothig. Der im Umt ftebende Burgermeifter ober Schultheis des Bororts führt den Borfig. 3. Die Tag. fagung beforgt die Ungelegenbeiten des Bundes; erflart Rrieg und Frieden; errichtet allein Bundniffe mit auswars tigen Staaten. 4. Bestimmung der Contingente von Trup= pen und Geldbeitragen u. f. w.

(p. Usteri) Handbuch des Schweizerischen Staatsrechts. 1816. 2 Thle.

17. Die Wiederherstellung der Spanischen Monarchie in Europa war zwar auch eine Folge des Falls von Napoleon, nahm jedoch eine andre Wenz bung als in ben antern Staaten. Das Staatsgebiet hatte bier zwar innerhalb Europa feine Beranderung erlitten; allein von den, mahrend des Rriegs und ber Haft des Konigs versammelten Cortes, war eine Constitution entworfen, Die, auf Bolkssouveranitat ge= 1812 grundet, ben Konig nur zum Diener der Cortes machte. Bei ber Rudfehr des Konigs ward jedoch ihre Un= nahme nicht nur von ihm verweigert, sondern auch gegen 1814 Die Urheber berfelben mit außerster Strenge verfahren. Aber fatt ben Zeitpunkt zur Ginführung einer verbef= ferten Berfaffung, wie nach einem folchen Rampfe und folden Aufopferungen die Nation sie zu erwarten berechs tigt war, zu benußen, ward das andre Extrem beliebt; und die konigliche Allgewalt, gestütt auf Inquisition, Prefigmang und Jesuiten, wieder eingeführt. Seitdem viele Symptome einer dumpfen Gahrung, bei bem tief= ften Verfall ber Finomen, und ganglichen Mangel an Credit. Und bennoch Zusammenziehung einer Armee zu Cadir, gegen das insurgirte Amerita; Die man weber bezahlen noch einschiffen konnte.

18. Die Folge dieser politischen Mißgriffe war ein Aufstand unter der Armee, von Riego, und ansdern ihrer Ansührer, angefacht; mit der Proklamation der Constitution der Cortes; deren Annahme von dem König ertroßt ward. So sah Europa zum erstenmal das doppelte verderbliche Beispiel (das leider! bald nicht ohne Nachahmung bleiben sollte!) eines Heers, das statt zu gehorchen, besiehlt; und einer Verfassung, die statt einer wahren Monarchie zu einer Aftermonarchie wird.

## 432 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatensinft.

Ausbruch des Aufstandes bei der Armee zu Cabir 1. Jan. 1820, die sich auch bald, Febr., nach Ferrol und Corunna ausbreitet. Erflärung des Königs der Annahme der Couftitution der Cortes, und Eidesleistung darauf 8. März.

Bufolge der Constitution vom 18. Marg 1812 find 1. die Cortes in Mudficht ihres Bestandes, Form und Berfammlung, ganglich unabhangig von dem Ronig. 2. Gie befteben nur aus Giner Kammer. 3. Gie haben die Initiative und Gebung ber Befete. 4. Der Ronig bat nur den Vorschlag dazu, und ein temporaires Beto. 5. Sie bestimmen jahrlich den Bestand ber Landmacht und Geemacht. 6. Gie haben die Bestätigung der Alliang : und San= belsvertrage. 7. Gie ichlagen bem Ronig die Mitglieder au feinem Staatsrath vor. 8. Sie bestimmen die Behalte pon diefen, wie von den fieben Miniftern (Staatsfefretairs). 9. Alle geiftliche Beneficien und alle Richterftellen fonnen von dem Konige nur nach dem Vorschlage bes Staatsrathe vergeben oder befest werden. 10. Der Konig barf fic nicht vermablen noch aus dem Reiche geben, ohne Erlaubnif ber Cortes, bei Berluft des Throns. - Bas nach biefem Allen dem Konige noch fur Macht und Rechte übrig bleiben, mag jeder leicht felbft berechnen.

19. Die große Beränderung der Portugiesissschen Monarchie, wodurch eine Colonie Hauptland und Sitz der Regierung ward, ist oben gezeigt. Stand auch in dem Titel des Königs des vereinten Reichs Portugal noch vor Brasil, so konnte doch der Verlust des Hofes, so empfindlich für die Hauptstadt, dadurch nicht ersetzt werden; und der durch den Krieg in der Nation so mächtig geweckte militärische Geist, machte die Folgen des Misvergnügens doppelt bedenklich, so bald das benachbarte Spanien das Beispiel gab. Auch hier brach der Aufstand zuerst unter den

Truppen aus; eine Zwischenregierung mußte die Cortes zusammenrufen, welche noch fortdauernd mit der Verfassung der Constitution beschäftigt sind; doch war sie schon weit genug vorgerückt, um dem aus Brasilien zurückschrenden König nur den Schatten eizner Gewalt übrig zu lassen.

Ausbruch des Aufstandes unter den Truppen zu Oporto 24. Aug. 1820; mit der sich bald die von Liffabon verseinigen 15. Sept. zur Errichtung einer provisorischen Resgierung, und Zusammenberufung der Cortes. Eröffnung von diesen Mai 1821, und Nückfebr des Königs Juli. Die von den Cortes entworfene Constitution kommt in den wesentlichen Punkten mit der Spanischen überein; und besschränkt in einigen den König noch mehr.

20. Jedoch nicht bloß auf die Pyrenaische Salbins fel follte fich die neue Spanische Lehre beschranken; fie fand bald auch ihre Unhanger in Italien. Die Wie= berherstellung der fruhern Ordnung der Dinge wurde bier vorzüglich in dem Ronigreich beiber Gici= lien Sinderniffe gefunden haben, ware nicht Murat burch fein Betragen zu Sulfe gekommen. Rach feinem Sturg, (oben S. 374.) hatte es feine Schwierigfeit, baß Neapel an Konig Ferdinand von Sicilien zuruck= gegeben mard; worauf beibe Lander wieder gum Ros nigreich beider Sicilien, nach feinen alten Grengen, vereinigt wurden. Aber Die innere Ruhe zu erhalten war schwer unter einem unruhigen, an so viele Umfeh= rungen gewohnten Bolfe, in dem die Reime der Reuerungen in einer Gesellschaft, Die der Carbonari genannt, die bald zu einer ausgebreiteten Gefte er-

# 434 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

wuche, wahrscheinlich schon seit lange, gepflegt waren; aber erft burch ben Gingang lei ber Armee bem Staat gefahrlich wurden. Co mar es auch bier die Lewaffnete Macht, welche bem Kenig Die Annahme einer Constitution, und zwar einer fremden Constitu= tion, der Spanischen, vorschrieb und ertrotte. Die meis tere Verbreitung des Aufftandes konnte nicht zweifel= haft fenn, da fie bald auch im Rorden ber Salbinfel fich zeigte; und ließ den verbundeten Machten, und besonders bem am meiften babei interessirten Deffreich nur die Wahl, entweder die muffigen Zuschauer einer allgemeinen Umkehrung baselbst zu seyn, ober berfelben durch die Gewalt der Waffen zuvorzukommen. Man wählte das lettere; und die Leichtigkeit des Er= folgs vereitelte bie Beforgniffe, die man deshalb ge= faßt hatte.

Anfang bes Aufstandes unter der Armee 2. Juli 1820. Annahme der Spanischen Constitution durch den König, und Ernennung des Krondrinzen zum Megenten bereits 7. Juli. Zusammenrusung und Erössung eines Parlements 1. Oct. Aber Zusammenkunft der Monarchen und ihrer Minister in Troppau, und demnächst in Laibach 18. Oft. wohin auch der König beider Sicilien persönlich eingelaben wird und hingeht 13. Dec. Erklärung der verbündeten Monarchen gegen die neue Ordnung in Neapel 9. Febr. 1821; und Eindringen einer Oestreichischen Armee, durch welche ohne Blutvergießen die alte Ordnung wiederhergezstellt wird; aber das Königreich von ihnen beseht bleibt.

21. Die Wiederherstellung des Königreichs Sars dinien machte einen wesentlichen Theil der Wieders herstellung Italiens aus. Sein Territorialumfang ward - weniger nach Grunden bes Rechts als der Convenieng - vergrößert durch Einverleibung ber Republik Genua; mit Bewilligung einiger Freiheiten und eines Freibafens fur die Hauptstadt. Zugleich ward durch Die Wiener Congreß : Afte Die Succession der Linie Carignan versichert. Aber auch hier ward die Ruhe durch ben Aufstand eines Theils ber Armee gestort; ber zwar bald durch Deftreichs Sulfe gestillt ward, jedoch ben Konig Dictor Emanuel zur Niederlegung feis ner Krone zu Gunften seines Bruders Carl Kelix bewegt.

Aufftand ber Garnisonen von Aleffandria und Turin 10. u. 12. Marg 1821. Bereinigung ber Deftreichifden Truppen mit ben bem Ronig treugebliebenen 8. April: und nach einigen Befechten Unterdruckung des Aufftandes.

- 22. Der Kirchenstaat ward in seinem Umfange vor der Revolution, selbst mit Ginschluß von Bologna und Kerrara, wiederhergestellt. Rur bedung fich Deff= reich bas Befagungerecht in Ferrara, mit dem fleinen Diffrict dieffeit des Po; und Frankreich behielt Avig= 1815 non. Aber selbst dagegen protestirte der Romische Hof; 14. wiewohl vergeblich.
- 23. Die Wieberherstellung ber beiden Secun: Dogenituren Deftreichs in Italien, in dem G. Der= jogthum Tofeana, (vergrößert durch die Infel Elba und bem Stato degli presidi) und bem Berjogthum Modena nach feinen altern Grenzen, ward noch burch eine britte in Parma und Piacenza,

zu Gunsten von der Gemalin Napoleon's, der Erzeherzogin Marie Luise, vermehrt. Aber nicht ohne Widerspruch Spaniens, das deshalb die Unterzeichenung der Wiener E. A. verweigerte, indem es Parma und Piacenza für Don Carlos, den Sohn der Infantin Marie Luise, gewesenen Königin von Etrurien, in Anspruch nahm; dem bei dem Verlust dieses letztern, für Parma erhaltenen Landes (oben S. 302.), kein Ersatz zu Theil geworden war. Die Villigkeit dieser Forderung ward anerkannt; und erst durch einen späztern Vergleich die Sache beigelegt.

Bertrag zwischen Destreich und Spanien zu Paris 10. Juni 1817. I. Die Erzherzogin Marie Luise bleibt für ihre Lebenszeit im Besis von Parma und Piacenza. 2. Nach ihrem Tode fällt es an die Infantin Marie Luise und ihren Sohn Don Carlos. Nach der Erzlöschung seiner männlichen Descendenz aber fällt Parma an Destreich, und Piacenza an Sardinien. 3. Die Infantin erhält unterdeß das Herzogthum Lucca; das im Fall der Succession in Parma over des Aussterbens an Toscana fällt.

24. Die, während der Stürme der Kriege gebilz dete, Republik der sieben Infeln, deren Besitz in den funfzehn Jahren ihrer Dauer (oben S. 263. 315.) schon mehrmals gewechselt hatte, ward durch einen Vertrag der vier Hauptmächte unter den Schutz Großbritanniens, mit dem Vesatzungsrecht, der Zusischerung einer freien Verfassung, und der Anerkennung seiner Handelsflagge gesetzt. So ist sie gesichert; ob Griechische Cultur hier wieder unter Brittischer Vorz

Wiederherft. d. Gur. Staatensoft. - 1821. 437

mundschaft ihre Wiege finden wird, mag erst die Zeit entscheiden.

Bertrag uber die fieben Jonifden Infeln Birifchen G. Britannien, Rufland, Deftreich und Prenfen ju Paris 5. Rov. 1815. Die Republik besteht aus den Infeln Corfu, Cephalonia, Bante, G. Mauro, Sthata, Paro und Cerigo mit ihren Dependenzen. Conftitution von 1817 29. Dec. Gin Lord = Commiffair vertritt die Stelle bes Ronigs von England als Proteftor. Er ernennt ben Prafidenten des Senats, bestebend aus funf Gliedern, genommen aus der gesetgebenden Berfammlung, die durch bie ablichen Wähler gewählt wird. Der Senat bat die audubende Gewalt, und die Initiative; aber jeder Gefet= Borfchlag und jede Berordnung muß durch ben Lord = Commiffair gebilligt werden. Jede Infel hat noch ihre befon: bre Regierung und Gerichte. Für alle ein Appellationege= richt. Griechische Rirchen und Griechische Sprache find berrichenb.

25. Auch der Norden von Europa war, wie die obige Geschichte gezeigt hat, von den Erschütterungen der Zeit nicht verschont geblieben; und alle, zu dem= selben gehörenden, Staaten erlitten Veränderungen. Danemark mußte auf Norwegen verzichten; und er= hielt als Ersatz nur Schwedisch= Pommern; gegen welzches es von Preußen das Herzogthum Lauenburg bis an die Elbe eintauschte (s. oben S. 423.). Nach dem Flächeninhalt berechnet, ein schwacher Ersatz; aber durch Lage und innern Werth keineswegs unwichtig Ob Norwegens Verlust für Dänemark wahrer Verlust sen, kann man bezweiseln. Norwegen bedurfte Däne= marks; Dänemark, die Marine abgerechnet, nicht Nor= wegens. Und eine Marine nach früherm Maaßstab

wird Danemark schwerlich wiederherstellen wollen. Die Verfassung Danemarks ist unverändert geblieben. Die Einführung einer ständischen Verfassung in Holstein, das, von Danemark wieder getrennt (oben S. 416.) zum Deutschen Bunde gehört, ist noch nicht zur Reise gediehen.

26. Die Scandinavische Halbinsel steht durch die Vereinigung Norwegens und Schwedens jest unter Einem Herrscher (s. oben S. 375.). Schwesten sucht darin den Ersatz für das verlorne Finnland; und findet ihn in politischer, wenn auch nicht vollkomsmen in statistischer, Rücksicht. Unter einem König, der nicht erst seinen Ruhm im Kriege zu suchen braucht, steht wahrscheinlich beiden Neichen eine lange Periode des Friedens bevor. Sie wird die Wunden heilen, welche unnöttige Theilnahme an frühern Kriegen schlug; wenn das, von der Natur so stiesmütterlich behandelte, Norwegen nur Ersatz für das sindet, was ihm diese versagte. Im Besitz einer freien Versassung Nichts zu wünschen übrig.

Schwedische und Norwegische Verfassung sind darin versschieden, daß in Schweden ein mächtiger Erbadel als erster Stand des Neichs, in Norwegen so gut wie kein Abel vorshanden ist, auch nicht errichtet werden darf. Die Schwesdische Constitution erlitt auch bei dem Wechiel der Dynastie keine Veränderung. Das Grundgeses Norwegens in 112 Artikeln vom 17. Mai und 4. Nov. 1814. begründet die erbliche constitutionelle Monarchie als in einem selbstständigen, unabhängigen und untheilbaren, Keich,

mit Edweden unter Cinem Konig vereinigt. Der Ronig bat die gange ausübende Macht; Bestätigung ber Gefebe (aber befdrantt); erneunt feinen Staaterath; erflart Rrieg (mit Beobachrung einiger Formalitaten;) foließt Bundniffe, Sanbeletraftate und Krieden. Die Standever= fammlung (Storthing;) befteht aus gewählten Mitgliebern, und theilt fich felbft burch Bahl in zwei Abtheiluns gen, bas Lagthing, ein Biertheil, bas Ddelsthing, drei Biertheile ber Mitglieder enthaltend. Der Storthing bat die Geseggebung; der Konig theilt die Juitiative mit bem Odelothing, aus dem die Gefehvorschläge an das Logs thing geben. Die Mitglieder find auf drei Jahre gewählt: und ber Storthing wird alle brei Sabre in der Sauptstadt gehalten, und vom Konig eröffnet; boch fann er ihn auch außerorbentlich aufammenberufen.

Das vollständige Grundgefes im Polit. Journal 1815, 1 - 5. Stud.

27. Rein Staat ging aus jenen Sturmen mehr vergrößert und mehr gestärkt hervor, - Rraft wächst burch Rampf — als Rugland. Im Merden war es burch gang Kinnland, im Guten durch Beffarabien, und einen Theil der Moldau; durch den Friedensschluß 1814 mit Versien im Often durch mehrere Provinzen erweis tert; durch die Wiener Berhandlungen ward ihm Polen zu Theit. Mehr noch wirfte das erhöhte Natio= nalgefühl durch den ruhmvollen Ausgang des Kampfs; am mehrften ein Herrseber, beffen Geift und beffen Thatigfeit seinen ganzen unermeglichen Wirkungefreis fennt und umfaßt. Co fteht Rugland, zwei Welt: theilen angehörend, und im britten eine Herrschaft grundend, auf einer Stufe, wo - Bergroßerung fein Gluck mehr ift. Seine Verfassung ist im Ganzen nicht

## 440 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

verändert; aber einzelne Reformen scheinen nur die Vorbereitungen zu einer Veränderung zu senn, welche erst die Zukunft enthüllen wird.

Utas vom 16. Sept. 1821, durch welchen Rußland bie N. B. Rufte von Amerita von der Behringsstraße bis 51° N. B. und die Eurilen bis zur Insel Urup 45° N. B. sich zueignet, und alle fremde Schifffahrt in der Nahe der Kuften wie an der Kuste verbietet.

28. Die Wiederherstellung des Königsreichs Polen war das endliche Resultat der so oft wechselnden Schicksale und der Leiden dieses Staats. Das Sedict desselben umfaßt den größten Theil des vormaligen Herzogthums Warschau; mit Ausnahme des an Preußen gekommenen Herzogthums Posen, und der Stadt Erakau mit ihrem Gediet, die für eine freie Stadt erklärt ward. Ward gleich Polen auf immer mit dem Russischen Reiche vereinigt, so erhielt es doch seine eigne repräsentative Verfassung, und bilz det also einen von Rußland verschiedenen, aber unter demselben Herrscher vereinigten, Staat.

Das Schickfal bes Königreichs Polen ward in Wien durch die Berträge vom 3. Mai 1815 entschieden. Die ihm gezehne Constitution 25. Mai ließ die Haupteinrichtungen, wie sie im Herzogthum Warschau bestanden, unverzändert. I. Der König hat die ganze Fülle der ausübenden Gewalt. Er läßt sie aussühren durch einen von ihm ernannten Statthalter oder Vicefonig; Staatsrath, und Minister. 2. Der Reichstag besteht aus dem Senat, und der Kammer der Landbothen. Der Senat besteht aus dreißig Mitgliedern, (worunter zehn Vischöse,) vom Köznig auf Lebenszeit ernannt. Die Kammer der Landbothen

aus sechzig von den Landtagen gewählten Mitgliedern; wenigstens vierzig Jahre alt. Sie bleiben neun Jahre in ihren Stellen; und werden alle drei Jahre zu Einem Drittheil erneuert. Die Mitglieder des Staatsraths haben darin Sis und Stimme. 3. Der Neichstag kommt alle zwei Jahre zu der vom König bestimmten Zeit zusammen; berathschlagt über die ihm vorgelegten Gesetz; seine Sisungen dauern nicht über vierzehn Tage. Die weitern Bestimmungen s. im Polit. Journal 1816. St. 11.

Die freie Stadt Cracau mit ihrem Gebiet, der die Wiener E. A. Beilage N. III. Unabhängigkeit, freie Verfassung, und absolute Neutralität, (als zu wichtigem Militairpunft?) mit größter Sorgfalt zusichert, gehört jest neben der, noch im Kirchenstaat, so viel bekannt ist, unverändert bestehenden und bestandenen Republik St. Marino, zu den Staatsmerkwürdigkeiten von Europa.

mit Außland (oben S. 329.) aus diesen Stürmen entfernt gehalten, der ihr Bessarabien nebst einem Theil der Moldau kostete. Die Grenzen in Vorderasien scheiznen noch nicht genau bestimmt zu seyn. Sie war, durch Hülfe des mächtigen Paschah von Aegypten thätiger in Arabien gegen die Bechabiten, als in Europa; dessen Auhe sie schwerlich stören wird, wenn man sie in Ruhe läßt. Aber in ihrem eignen Gediete erhobssich bald ein Sturm, von dem es noch ungewiß ist, ob er sich auf ihre Grenzen beschränken wird. Die Griechen erinnerten sich ihrer alten Freiheit, und ihres alten Kuhms; und fast in allen Theilen des Gediets brach zugleich ein Aufstand aus, der von beisden Seiten auf dem sessen Seiten auf dem sessen

## 442 III. Per. C. III. Gefch. d. Gur. Staatenfuft.

mit einer Erbitterung geführt wird, die kaum eine Ausschnung zuzulaffen scheint.

Ausbruch des Aufstandes in der Moldan, und fast zusgleich in Morea April 1821; so wie auf den meisten Insfeln des Archipelagus; deren Geschwader den Türken meist überlegen waren. Am Ende des Jahrs 1821 waren die Türken aus Morea und den Inseln vertrieden; bis auf die Besahung mehrerer festen Platz; aber eine große Kussssche Macht hatte sich schon, schwerlich umsonst, an den Ufern des Pruth zusammengezogen. Den weitern Erfolg kann erst die Zukunst lehren.

30. So ward bas Europhische Staatensuffem in feinen einzelnen Theilen wieder hergestellt; feine bedeutende Territorialfragen waren unentschieden geblie= ben. Daß es ein freies Staatensuftem, eine Bieberberftellung des politischen Gleichgewichts senn folle - ift von den Wiederherstellern felbst laut und wiederholt erklart worden. Man bat gefragt: ob bei ber Ungleichheit, selbst ber Hauptglieder, ein solches Gleichgewicht ftatt finde? Man hat gesergt, daß burch Polens Bereinigung mit Rufland bas Uebergewicht biefer Macht auf bem Continent ju groß fen; wahs rend Großbritannien fein Gegengewicht mehr als Seemacht habe. Aber Seefriege wie vormals find in Europa nicht mehr zu fürchten; da England hier wie in ben Colonicen keinen Rival mehr hat; und was das Erste betrifft, so wissen wir jest, daß nicht bloß die Maffe entscheidet, sondern der Geift, der die Maffen belebt. Der in ben Bolfern bes westlichen Europas allgemein geweckte Ginn fur politische Freiheit ift ein

Wiederherst. d. Gur. Staatensuft. - 1821.

ftarkeres Bollwerk, als eine Reihe Festungen es fenn wurde; wie wunschenswerth auch diese ware.

31. Gleichwohl hat sich in bem wiederhergestell= ten Staatensoftem Europas eine Aristofratie ber Sauptmachte faktisch und diplomatisch gebildet, wie fie in dem alten Staatensystem unsers Welttheils, wes nigstens nicht Offentlich, statt fand. Dieß ging faftifch schon aus der Art der Wiederherstellung von selbst ber= vor; benn wie war es anders moglich, als daß die Leitung der allgemeinen Angelegenheiten in die Hande ber herrscher fam, beren gewaltigen Unftrengungen auch die Schwächern ihre Wiederherstellung verdankten? Diese aus der Natur der Berhaltnisse hervorgehende Ariftofratie ward durch den Traftat zu Chaumont, eine Quadrupelallianz ber vier hauptmachte, Deftreich, Rufland, England und Preugen auf zwanzig Jahre festsegend, (oben S. 360.) diplomatisch gegrun: bet; durch die Form ber Wiener Berhandlungen, und bas Wiener Bundnig (oben G. 370.) befe= fligt; und endlich durch den Beitritt Frankreichs auf bem Machner Congreß vollendet. Doch bilbete fich in der Aristofratie auch sofort schon zu Wien eine Abflufung; indem hier die allgemeinen Europäischen Un= gelegenheiten zwar von jenen funf Hauptmachten ver= handelt, die Alften des Congresses aber außerdem von Portugal und Schweden unterzeichnet wurden, benen 1817 nachmals auch Spanien beitrat.

Jun.

## 444 III. Per. C. III. Gefch. b. Eur. Staatenfuft.

32. Wer mag eine folche Aristofratie tabeln, fo Kange fie, auf die allgemeinen Angelegenheiten fich be= schrankend, sich, so weit es diese erfordern, ihre Gren= gen felber vorschreibt? Sie ift dann nothig und nut: lich, weil sie aus der Natur der Dinge hervorgeht; unverdachtig, weil sie offentlich ift; sie bildet gewisfermagen einen Europaischen Senat, bem es nur noch an einer festen Form fehlt. Die perfonlichen Busam= menkunfte der Monarchen konnen diesen Mangel nicht immer erfeten; daß er sich fuhlbar macht, haben schon einige Borfalle gezeigt. Auch bier bleibt es ber Zeit überlaffen zur Reife zu bringen, mas fie am beften gur Reife bringen fann. Wie wohlthatig fann ein folcher Berein zur Beilegung entstebender Streitigkeiten unter den Machten felbst, oder als vermittelnde Behorde auch unter den übrigen werden! Aber auch al= lerdings wie bedenklich, wenn man, ware es auch nur aus übertriebener Besoranif, die Grenzen überschritte!

33. Jedoch eine höhere Sanktion, als die bloße Diplomatie sie geben konnte, sollte der Politik gegezben werden, indem man die Religion zu Hülse rief. Aus Alexander's Geist und Herz ging der heilige Bund hervor; mit Destreichs und Preußens Monarzchen personlich abgeschlossen; dem nach einander sämmtsliche christliche Staaten unsers Welttheils, (England nur nicht formell, aber seine Grundsäße anerkennend,) beitraten. Die drei Monarchen verbanden sich darin: "gemäß den Worten der heil. Schrift, die allen Menz, sichen besiehlt sich als Brüder zu lieben, durch die

"Bande der wahren und unauflöslichen Bruderliebe "verbunden zu bleiben; sich stets Beistand und Hülfe "zu leisten; ihre Unterthanen als Familienväter zu be-"herrschen; die Religion, den Frieden, und die Ge-"rechtigkeit aufrecht zu erhalten. Sie betrachten sich "nur als Glieder Einer und derselben Christlichen Na-"tion; von der Vorsehung beauftragt, die Zweige Ei-"ner Familie zu regieren. Sie fordern alle Mächte "auf, die gleiche Grundsäße anerkennen, diesem hei-"ligen Bunde beizutreten."

Abschluß des heiligen Bundes, zwischen den Raisern von Destreich, Rußland, und dem König von Preusen zu Paris 1815, 26. Sept. — Die Politiker, nur an die neuere diplomatische Sprache und Formen gewöhnt, staunten ob dieser neuen Erscheinung. Hatten sie vergessen, daß in der Diplomatie des 16ten und noch des 17ten Jahrhunderts anch von der Christenheit und ihrem Wohl die Nede zu seyn pflegte?

34. Während so die mächtigsten Monarchen der Christlichen Hauptconfessionen für sich und ihre Völker die Vande der Bruderliche knüpften; während die beiz den so lange getrennten Evangelischen Kirchen in mehzren Ländern sich freiwillig vereinigten; befolgte der Römische Hof die ganz entgegengesetzte Politik. Auch die Römische Kirche, nicht bloß der Kirchenstaat, bez durfte in Wahrheit der Wiederherstellung; und Pius VII., als ihr Oberhaupt, erfüllte nur seine Pflicht, insofern er Ihr Vestes wahrnahm. Aber man sah bald, daß es viel weniger der Wiederherstellung der Römischen Kirche, als der Römischen Eurie, und

ber Behauptung ihrer Unspruche galt. Cine ber er= ffen Maafregeln war die Berftellung ber Gefell-Schaft Jefu, als eine Sauptfluge Des Romischen Stuhls. Die Zeit muß lehren, in wie fern fie es noch seyn kann; ob sie, so wie in Stalien, in einem Theil von Deutschland und ber Schweiz, auch in Frankreich und in dem übrigen Deutschland Gingang finden, und hier, so wie vormals, das Keuer des Haffes und ber Zwietracht wieder anfachen wird. Denn Dieß vermag sie immer, auch wenn ihr politischer Gin= fluß nicht wieder auflebt; und an gutem Willen dazu scheint es nicht zu fehler. Aus Rugland wurde fie bereits vertrieben, so wie aus Spanien. Mur Ein Staat, Portugal, bat fich fogleich bestimmt gegen ihre Aufnahme erflart; werden andre, werden Deut= sche Staaten, nicht nachfolgen? Sollten die furchtba= ren Lehren der Bergangenheit sehon so ganglich verges= fen fenn? - Gegen "bie Peft ber Bibelgefellschaf= "ten" erging ein Pabsteliches Schreiben; man glaubt fich wieder in die Zeiten Gregor's VII. verfest! Das wichtigste war indeß unstreitig die Abschließung von Bertragen über die firchlichen Berhaltniffe mit ben weltlichen Fürsten. Aber nur zwei Concordate, bas mit Reapel undi mit Baiern, find bisher zu Grande gekommen; letteres schon nicht ohne Widerspruch. Das mit Frankreich verhandelte, scheint ftillschweigend von ber Regierung guruckgenommen; und das bereit= willige Entgegenkommen protestantischer Fürsten mit fatholischen Unterthanen bat bisher nur bei Preußen einigen Erfolg gehabt. Go liegt bas Gebaude ber fatholischen Sirche noch zur Balfte barnieder; Die Bi= schofsffible bleiben großentheils erledigt; und wenn cs nicht wiederhergestellt wurde - weffen wurde die Schuld senn?

Biederherftellung der Jefuiten durch die Bul: Ie: Sollicitudo omnium 1814 7. Aug. - Das merkwurdige Pabftliche Schreiben (feine Mechtheit ift nicht wideriprocen,) gegen die Bibelgefellichaften, vaferrimum inventum, pestem, quoad fieri potest (ja wohl!) delendam, an ben Ergbifchof von Gnefen, Dris mas von Polen f. im Polit. Journal 1817 Jun. Ges fuiten = Grundfage und Jefuiten = Latein find doch gleich un= verbefferlich!

35. Bu der Bollendung des Werks der Monarchen, so weit sie durch außere Formen möglich war, fehlte noch die vollige Aussohnung mit Frankreich, burch die Zurückziehung der Besatzungkarmee (oben S. 373.). Sie ward, nach Bollziehung der von Frankreich übernommenen Geldverpflichtungen (hauptfachlich unter Wellington's — des Staatsmanns — Vermitte= 1818 lung) auf dem Congreß zu Machen beschloffen und sofort vollzogen; wovon der Gintritt Frankreichs in ben Bund ber birigirenden hauptmächte Die Folge war. Ein Protofoll und eine Deflara= tion, zugleich die Grundfaße und die Formen ber Politif als bleibende Richtschnur fur Die Bufunft ausfprechend, gang im Geift des beiligen Bundes, fagten Dief der Welt; die deshalb beide am Ende der Geschichte bes Europäischen Staatensustems nicht fehlen durfen.

## 448 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatenfoft.

Protofoll unterzeichnet zu Nachen 15. Nov 1818 von den Bevollmächtigten der Höfe von Deste reich, Frankreich, Preußen, England und Rußland.

Die Minister biefer Sofe, nach reiflicher Erwägung ber Grundfaße, auf welchen bie wiederhergestellte Ordnung ber Dinge in Europa beruht, erklaren I. Daß bie Sofe feft entschloffen find, fich weder in ihren wechfelfeitigen Berbaltniffen, noch in benen, welche fie an andre Staaten fnupfen, von der Grundlage der engen Berbindung ju ents fernen, die bieber in allen ihren gemeinschaftlichen Ungelegenheiten obgewaltet hat; und die burch bas, amifchen ben Souverains gestiftete Band ber chriftlichen Bruberliebe noch enger geworden ift; 2. Daß diefe Berbindung. um fo mefentlicher und dauerhafter, ale fie burch fein einzelnes abgesondertes Intereffe, durch feine vorüberges bende Combination bestimmt wird, feinen andern 3wed haben fann, ale die Aufrechthaltung des Friedens, gegrundet auf gewiffenhafte Bollgiebung der in den Traftaten porgefdriebenen Berpflichtungen, und Unerfennung aller baraus hervorgebenden Rechte; 3. Daß Franfreid, burch die Wiederherstellung der rechtmäßigen und conftitutionellen foniglichen Gewalt ben übrigen Machten beige= fellt, die Berbindlichfeit übernimmt, fortan unausgefest aur Sicherftellung und Befestigung eines Spftems mitauwirken, welches Europa ben Frieden gegeben bat, und allein die Fortdauer deffelben verburgen fann; 4. Daß wenn die Machte, die an gegenwartigem Befchluß Theil nehmen, gur Erreichung ber hier ausgesprochenen 3mede befondre Bufammenfunfte gu halten nothig finden follten, es fep swiften ben boben Couverains felbft, ober ben Miniftern und Bevollmächtigten, um über ihre eignen Unges

Ungelegenheiten, in fo fern fie mit ben Wegenständen ibs rer gegenwartigen Verhandlungen in Verbindung ftehn, gemeinschaftlich zu berathichlagen, der Beitvunft und der Ort folder Busammenfunfte jedesmal durch diplomatische Mucfprache vorber bestimmt werden; falls aber von Uns gelegenheiten, die auf das Intereffe andrer Europäischer Staaten Bezug hatten, die Rede mare, bergleichen Bufammenfunfte nur in Folge einer formlichen Ginladung von Seiten ber dabei intereffirten Staaten, und mit Bors behalt des Rechts der lettern, unmittelbar oder durch ihre Bevollmächtigten baran Theil zu nehmen, Statt haben foll; 5. Daß die bier verzeichneten Befchluffe, vermittelft ber angeschloffenen Deflaration gur Kenntniß aller Europaischen Sofe gebracht werden follen. Machen am 15. Dov. 1818. Metternich. Richelieu. Caftlereagh. Wellington. Sardenberg. Bernftorf. Reffels rode. Capodiftria.

#### Deflaration.

In dem Augenblick, wo der Entschluß, die fremden Eruppen von dem französischen Sebiet zurückzuziehen, auf die Wiederherstellung des Friedens in Europa das lette Siegel drückt; und die Vorsichtsmaßregeln, die eine transrige Nothwendigkeit geboten hatte, aushören, sind die Minister und Bevollmächtigten Ihrer Kaiserl. und Königl. Majestäten des Kaisers von Destreich, des Königs von Frankreich, des Königs von Großbritannien, des Königs von Preußen, und des Kaisers von Rußland, von Ihren Souverains beauftragt, die Nesultate Ihrer Vereinigung zu Aachen zur Kenntniß sämmtlicher Europäischen Höfe zu bringen, und zu diesem Ende solgende Erklärung abzus geben:

### 450 III. Per. C. III. Gefch. d. Gur. Staatenspft.

Der Vertrag vom 9. Oct., durch welchen die Vollziehung der in dem Friedenstraftat vom 20. Nov. 1815 (oben S. 373.) ausgesprochenen Verpflichtungen ihre lette Nichtung erhielt, wird von den daran Theil nehmenden Souverains als der Schlußstein des Friedenswerfs und als die Vollendung des politischen Systems, das diefem Werfe seine Dauer verbürgen soll, betrachtet.

Die enge Verbindung der Monarchen, die jenem Spftem burch ihre Grundsäße, wie durch das Interesse Ihrer Wolffer geleitet, beitraten, bietet Europa das heiligste Unterpfand seiner fünftigen Ruhe dar.

Der Zweck dieser Verbindung ist eben so einfach, als wohlthätig und groß. Sie ist auf keine neue politische Unsternehmungen, auf keine Störung der durch die bestehensden Verträge geheiligten Verhältnisse der Mächte gerichtet. In ihrem kesten und ruhigen Gange strebt sie nach nichts, als nach Aufrechthaltung des Friedens, und Gewährleisstung aller der Verhandlungen, durch welche er gesistet und bekräftigt worden ist.

Die Sonverains erkennen als Grundlage des zwischen ihz nen bestehenden erhabenen Bundes den unwandelbaren Entschluß, nie, weder in ihren wechselseitigen Augelegenzheiten, noch in ihren Verhältnissen gegen andere Mächte, von der strengsten Befolgung der Grundsäse des Bölzkerrechts abzugehen; weil die unverrückte Anwendung dieser Grundsäse auf einen dauerhaften Friedensstand, die einzige wirksame Bürgschaft für die Unabhängigkeit jeder einzelnen Macht, und für die Sicherheit des gez sammten Staatenbundes, gewährt.

Diesen Grundfagen getren, werden die Souverains fie nicht minder bei den Zusammenkunften, die in ber Folge

ber Zeit zwischen Ihnen selbst, ober Ihren Ministern statt finden können, beobachten; sen es, daß diese Zusammenskunste einer gemeinschaftlichen Berathung über ihre eignen Angelegenheiten gewidmet wären; sep es, daß sie Fragen beträsen, worüber andere Regierungen förmlich ihre Versmittelung verlangt hätten; derselbe Sinn, der ihre Nathschläge leiten und ihre diplomatischen Verhandlungen rezgieren wird, soll auch in diesen Zusammenkunsten den Vorsitz führen, und die Ruhe der Welt ihr immerwährendes Augenmerk seyn.

In solchen Gesinnungen haben die Souverains das Werk vollbracht, zu welchem Sie berufen waren. Sie werden nicht aufhören, an dessen Befestigung und Vervollsommmung zu arbeiten. Sie erkennen feierlich an, das Ihre Pflicht gegen Gott und gegen die Völfer, welche Sie besherrschen, Ihnen gebietet, der Welt, so viel an Ihnen ist, das Beispiel der Gerechtigkeit, der Eintracht, der Mäßigung zu geben; glücklich, daß es Ihnen von nun an vergönnt ist, alle Ihre Bemühungen auf Beförderung der Künste des Friedens, auf Erhöhung der innern Boblfahrt Ihrer Staaten, und auf Wicdererweckung jener religiösen und sittlichen Gefühle zu richten, deren Herrschaft unter dem Unglück der Zeiten nur zu sehr erschüttert worden war. Aachen den 15. Nov. 1818. (Die obigen Untersschriften. Ad mandatum Genz).

36. So schloß sich, auf die würdigste Weise, das große, dreihundertjährige Drama der Geschichte des Europäischen Staatensystems mit seiner Wiederherstelz lung. Möge die Zukunft den erhabenen Gesinnungen der Monarchen entsprechen! Mögen die Gewölke sich

## 452 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatensyst.

verziehen, die im Westen wie im Osten unsers Weltztheils schon wieder aufgestiegen sind! Die Weltgesschichte indeß, kennt keinen letzten Akt; und den Gesbäuden der Politik ward nie ganzliche Vollendung und Unveränderlichkeit zu Theil:

Denn was wir als Menschen bauen Bleibt nie fehlerfrei!

# Europäische Regententafel

von 1500 bis 1821.

# I. Pabfte.

|                                   | Todesjahr oder Albe febung. |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Alexander VI. (Borgia) von 1492 . | 1503 18. Aug.               |
| Pius III. (Piccolomini)           | 1503 18. Oct.               |
| Julius II. (delle Rovere)         | 1513 21. Febr.              |
| Leo X. (Medici)                   | 1521 1. Dec.                |
| Hadrian VI.                       | 1523 14. Sept.              |
| Clemens VII. (Medici)             | 1534 25. Sept.              |
| Paul III. (Farnese)               | 1549 10. Nov.               |
| Julius III. (Giocchi)             | 1555 22. Márz.              |
| Marcellus II. (Cervini)           | 1555 30. Upril.             |
| Paul IV. (Caroffa)                | 1559 17. Aug.               |
| Pius IV. (Medighi)                | 1565 9. Dec.                |
| Pius V. (Ghisteri)                | 1572 I. Mai.                |
| Gregor XIII. (Buoncompagni)       | 1585 10. April.             |
| Sirtus V. (Montalto)              | 1590, 26. Hug.              |
| Urban VII. (Castagni)             | 1590 28. Sept.              |
| Gregor XIV. (Sfondrati)           | 1591 15. Oct.               |
| Innocenz IX. (Fachinetti)         | 1591 29. Dec.               |
| Clemens VIII. (Aldobrandini)      | 1605 5. März.               |

| 11                          | Todesjahr oder Ab:             |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Que VI (Mahiai)             | setzung.                       |
| Leo XI. (Medici)            | 1605 27. April.                |
|                             | 1621 27. Jan.<br>1623 18. Jul. |
| Gregor XV. (Ludovisi)       |                                |
| Urban VIII. (Barberini)     | 1644 29. Jul.                  |
| Innocenz X. (Pamphili)      | 1655 7. Jan.                   |
| Alexander VII, (Chigi)      | 1667 21. Mai.                  |
| Clemens IX. (Nospigliosi)   | 1669 9. Dec.                   |
| Clemens X. (Ultieri)        | 1676 21. Jul.                  |
| Innocenz XI. (Obescalchi)   | 1689 12. Aug.                  |
| Allerander VIII. (Ottoboni) | 1691 1. Febr.                  |
| Innocens XII. (Pignatelli)  | 1700 27. Sept.                 |
| Clemens XI. (Albani)        | 1721 18. März.                 |
| Innocenz XIII. (Conti)      | 1724 3. Marz.                  |
| Benedict XIII. (Orfini)     | 1730 20. Febr.                 |
| Clemens XII. (Corfint)      | 1740 5. Febr.                  |
| Benedict XIV. (Lambertini)  | 1758 2. Mai.                   |
| Clemens XIII. (Rezzonico)   | 1769 2. Febr.                  |
| Clemens XIV. (Ganganelli)   | 1774 22. Sept.                 |
| Pius VI. (Braschi)          | 1799 29. Aug.                  |
| Pius VII. (Chiaramonte)     |                                |
|                             |                                |
| TI Wim: CAA @aifan (Gan     | a Galalium >                   |
| II. Römische Kaiser. (Hau   | s syaveourg.)                  |
| Maximilian I. von 1492      | 1519 12. Jan.                  |
| Carl V. dankt ab            | 1558 Febr.                     |
| Ferdinand I                 | 1564 25. Jus.                  |
| Maximilian II               | 1576 12. Oct.                  |
| Mudolph II                  | 1612 10. Jan.                  |
| Mathias                     | 1619 20. März.                 |
| Ferdinand II                | 1637 15. Febr.                 |
| Ferdinand III               | 1657 23. Marz.                 |

|                                      | Todesjahr oder Abe fegung. |            |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| Leopold I                            | 1705                       | 5. Mai.    |
| Joseph I.                            | 1711                       | 17. April. |
| Carl VI.                             |                            | 20. Dct.   |
| (Carl VII. von Baiern)               |                            | 20. Jan.   |
|                                      |                            |            |
| (Haus Lothringen.)                   |                            |            |
| Franz I.                             | 1765                       | 18. Aug.   |
| Franz I                              |                            | 29. Nov.   |
| Joseph II.                           |                            | 20. Febr.  |
| Leopold II                           |                            | I. Marg.   |
| Frang II. als Romischer Raifer bis . |                            |            |
|                                      |                            | at only    |
| TIT' 00 C(. 6                        |                            |            |
| III. Rußland.                        |                            |            |
| Iwan Wastlewitsch d. Große von 1462. | 1505                       | 27. Det.   |
| Wafilet                              | 1533                       | 3. Dec.    |
| Iwan Wastlewitsch II. erfter Czaar . |                            |            |
| Feodor I                             |                            |            |
| Boris                                |                            |            |
| Pfeudo = Demetrius                   | 1606                       | 18. Mai.   |
| Shuffoi                              | 1610                       | 27. Jul.   |
|                                      |                            |            |
| (Haus Romanow.)                      |                            |            |
| ·                                    |                            |            |
| Michael Feodorowitsch 1613           |                            |            |
| Uleret                               | _                          |            |
| Feodor II.                           |                            | -          |
| Iwan (mit Peter und Sophia)          |                            | 11. Sept.  |
| Peter I. allein (Raifer 1721)        | 1725                       | 8. Febr.   |
| Catharina I                          | 1727                       | 17. Mai.   |
| Peter II                             | 1730                       | 29. Jan.   |
| Unna                                 | 1740                       | 28. Oct.   |

|                                       | Lodesjahr oder Ah: fegung. |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Swan III                              | 1741 6. Dec.               |
| Ellfabeth                             | 1762 5. Jan.               |
| Peter III. (von Solftein = Bottorp) . | 1762 9. Jul.               |
| Catharina II.                         | 1796 17. Mov.              |
| Paul I.                               | 1801 24. Marz.             |
| Allerander I                          |                            |
|                                       | ·                          |
| TYT GO GO GO                          |                            |
| IV. Großsultane                       | •                          |
| Bajazet II. von 1481 abgesetst        | 1512 Aug.                  |
| Selim I                               | 1520 22. Sept.             |
| Soliman II                            | 1566 4. Sept.              |
| Selim II,                             | 1574 13. Dec.              |
| Murad III.                            | 1595 18. Jan.              |
| Muhamed III.                          | 1603 21. Dec.              |
| Admet I                               | 1617 15. Nov.              |
| Mustapha I. zum zweitenmal entthront  | 1623 16. Aug.              |
| Murad IV                              | 1640 8. Febr.              |
| Ibrahim                               | 1648 17. Aug.              |
| Muhamed IV. abgesett                  | 1687 29. Oct.              |
| Soliman III.                          | 1691 22. Jun.              |
| Admet II                              | 1695 6. Febr.              |
| Mustapha II. abgesetzt                | 1703 30. Sept.             |
| Achmet III. abgesett                  | 1730 2. Oct.               |
| Mahmud I                              | 1754 13. Gept.             |
| Osman III.                            | 1757 28. Oct.              |
| Mustapha III.                         | 1774 21. Jan.              |
| Abdul Hamid                           | 1789 7. April.             |
| Selim III. abgesett                   | 1807 29. Mai.              |
| Mustapha IV. gestürzt                 | 1808 28. Jul.              |
| Mahmud II                             |                            |

Todesjahr oder Ab:

|                                        | A      | tung.     |  |
|----------------------------------------|--------|-----------|--|
| V. Portugal. (Haus Burgund.)           |        |           |  |
| Emanuel der Große von 1495             | 1521   | 13. Dec.  |  |
| Johann III                             |        | 10. Jun.  |  |
|                                        |        | 4. Aug.   |  |
| Heinrich                               | 1580   | 31. Jan.  |  |
| Portugal Spanisch bis 1640             |        |           |  |
|                                        |        |           |  |
| (Haus Braganza.)                       | ) [    |           |  |
| Johann IV. Dec. 1640                   | 1656   | 28. Febr. |  |
| Alphons VI. abgesett                   |        |           |  |
| Deter II                               | 1706   | 9. Dec.   |  |
| Johann V                               | 1750   | 31. Jul.  |  |
| Joseph Emanuel                         | 1777   | 25. Febr. |  |
| Maria I                                | 1816   | 20. Mårz. |  |
| Johann VI. (Regent 1799) entwich. nach | )      |           |  |
| Brasilien                              | 1807   | 30. Nov.  |  |
|                                        |        |           |  |
| VI. Spanien. (Haus Ho                  | absbui | rg.)      |  |
| Ferdinand Catholicus von 1479 }        | 1516   | 1. Jan.   |  |
| Isabella von 1474                      | 1504   | 26. Nov.  |  |
| Philipp I. von Oestreich von 1504 .    | 1506   | 25. Sept. |  |
| Carl I. von 1516 (dankt ab 1556) .     | 1558   | 21. Sept. |  |
| Phillipp II                            | 1598   | 13. Sept. |  |
| Philipp III                            | 1621   | 28. Febr. |  |
| Philipp IV                             | 1665   | 17. Sept. |  |
| Carl II                                | 1700   | 1. Nov.   |  |
| ( G )( )                               |        |           |  |
| (Haus Unjou.)                          |        |           |  |
| Philipp V                              |        |           |  |
| (Ludwig) 15. Jan. 1724                 | 1724   | 1. Aug.   |  |
|                                        |        |           |  |

|                                 | Todesjahr oder Albs fenung. |  |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Ferdinand VI.                   | 1759 10. Aug.               |  |
| Carl III.                       |                             |  |
| Carl IV. dankt ab               | 1808 19. Mårz.              |  |
| (Joseph Bonaparte bis Dat 1814) | 20,0 2, 22, 22, 3           |  |
| Ferdinand VII.                  |                             |  |
|                                 |                             |  |
|                                 | 00 ( 1. )                   |  |
| VII. Frankreich. (Haus          | Walois.)                    |  |
| Carl VIII. von 1483             | 1498 7. April.              |  |
| Ludwig XII                      | 1515 1. Jan.                |  |
| Franz I                         | 1547 31. Marz.              |  |
| Heinrich II                     | 1559 10. Jul.               |  |
| Frang II                        | 1560 5. Dec.                |  |
| Carl IX                         | 1574 30. Mai.               |  |
| Heinrich III                    | 1589 I. Aug.                |  |
|                                 |                             |  |
| · (Haus Bourbon.)               |                             |  |
| · ·                             | -G m.                       |  |
| Heinrich IV.                    | 1610 14. Mat.               |  |
| Ludwig XIII.                    | 1643 14. Mat.               |  |
| Ludwig XIV                      | 1715 1. Sept.               |  |
| Ludwig XV                       | 1774 10. Mai.               |  |
| Ludwig XVI                      | 1793 21. Jan.               |  |
| (Luowig XVII.)                  | 1795 8. Jun.                |  |
| (Napoleon Kaiser 1804–1814.)    |                             |  |
| Ludwig XVIII                    |                             |  |
| ,                               |                             |  |
| VIII. England. (Haus Tudor.)    |                             |  |
| Seinrich VII. von 1485          | 1509 21. April.             |  |
| Heinrich VIII.                  |                             |  |
| Couard VI                       |                             |  |
|                                 |                             |  |

| Todesjahr oder Abs                        |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|
| Maria 1558 17. Nov.                       |  |  |
| Elifabeth                                 |  |  |
|                                           |  |  |
| (Haus Stuart.)                            |  |  |
|                                           |  |  |
| Jakob I                                   |  |  |
| Carl I                                    |  |  |
|                                           |  |  |
| Carl II. von 1660 1685 5. Febr.           |  |  |
| Jakob II. vertrieben 1688 24. Dec.        |  |  |
| Wilhelm III. } 1702 19. Marz.             |  |  |
| Maria \ 1695 6. Jan.                      |  |  |
| Anna 1714 12. Aug.                        |  |  |
|                                           |  |  |
| (Haus Hannover.)                          |  |  |
| Georg I                                   |  |  |
| Georg II 1760 25. Oct.                    |  |  |
| Georg III 1820 29. Jan.                   |  |  |
| Georg IV. (Prinz Regent 1811 10. Jan.)    |  |  |
|                                           |  |  |
| Cinica in Chassians was bee Wansini       |  |  |
| Könige in Schottland vor der Bereinis     |  |  |
| gung. (Haus Stuart.)                      |  |  |
| Jakob IV. von 1488 1513 9. Sept.          |  |  |
| Jafob V 1542 8. Dec.                      |  |  |
| Maria 1587 8. Febr.                       |  |  |
| Jakob VI. wird 1603 auch Kon. v. England. |  |  |
|                                           |  |  |
| IX. Reapel. (Haus Aragon.)                |  |  |
|                                           |  |  |
| Ferdinand I. von 1458 1494 25. Jan.       |  |  |
| Alphons II. dankt ab 1495 22. Jan.        |  |  |

Stephan Bathori

|                                        | Todesjahr oder Ab:   |  |
|----------------------------------------|----------------------|--|
| Ferdinand II.                          | segung. 1496 7. Oct. |  |
| Friedrich entthront                    | 1501                 |  |
| Meapel Spanisch bis 1713.              | -3                   |  |
| Destreichisch bis 1735.                |                      |  |
|                                        |                      |  |
| (Spanisches Haus Unjoi                 | 1.)                  |  |
| Carl III. von 1735                     | 1759 5. Oct.         |  |
| Ferdinand IV                           |                      |  |
| (Joseph Bonaparte 1806 30. Marg — 1    | 808 15. Juli.)       |  |
| (Foachim Murat                         | 815 20. Mai.)        |  |
|                                        |                      |  |
| X. Savonen.                            |                      |  |
| Philibert II. Herzog von 1497 1        | 504 10. Sept.        |  |
| Carl III                               | 553 16. Sept.        |  |
| Emanuel Philibert                      | 580 15. Aug.         |  |
|                                        | 630 26. Jul.         |  |
|                                        | 537 7. Oct.          |  |
| Carl Emanuel II 10                     | 575 12. Jun.         |  |
| Victor Amadeus II. König von Sardinien |                      |  |
|                                        | 30 2. Sept.          |  |
|                                        | 73 20. Febr.         |  |
| Bictor Amadeus III 17                  | 96 16. Oct.          |  |
| Sarl Emanuel IV. dankt ab 18           | 02 4. Jun.           |  |
|                                        | 21 13. Marz.         |  |
| Earl Felix                             |                      |  |
| NTY AN /                               |                      |  |
| XI. Polen.                             |                      |  |
| Sigismund I. von 1506 154              | 18 I. April          |  |
| Sigismund II. August                   |                      |  |
| peinrich von Valois entwich 157        | 4 18. Jun.           |  |

1586

12. Dec.

|                                    | Todesjahr oder Abs |
|------------------------------------|--------------------|
| @i-i-i-man III                     | fetjung.           |
| Sigismund III.                     | 1632 30. April.    |
| Uladislans IV.                     | 1648 20. Mai.      |
| Johann Casimir dankt ab            | 1668 17. Sept.     |
| Michael Wisnowicky                 | 1673 10. Nov.      |
| Johann Gobiesth                    | 1696 17. Jun.      |
| August II. von Sachsen             | 1733 I. Febr.      |
| (Stanislaus Lesczinsky 1704-1709.) |                    |
| August III.                        |                    |
| Stanislaus Poniatowsky entfett     | 1795               |
|                                    |                    |
| XII. Danemark. (haus holfte        | in ; Oldenburg.)   |
| Johann von 1481                    | 1513 20. Febr.     |
| Christian II. abgesett             | 1523 Jan.          |
| Friedrich I                        | 1533 10. April.    |
| Christian III.                     | 1559 I. Jan.       |
| Friedrich II                       | 1588 4. April.     |
| Christian IV                       | 1648 28. Febr.     |
| Friedrich III                      | 1670 9. Febr.      |
| Christian V                        | 1699 25. Aug.      |
| Friedrich IV                       | 1730 12. Oct.      |
| Christian VI.                      | 1746 6. Ung.       |
| Friedrich V                        | 1766 14. Jan.      |
| Christian VII.                     | 1808 13. Marz.     |
| Friedrich VI. (Mitregent 1784)     | •                  |
|                                    |                    |
| XIII. Schweden. (Haus              | Wasa.)             |
| Gustav Wasa von 1524               | 1560 29. Sept.     |
| Erich XIV. abgesett                | 1568 29. Sept.     |
| Johann                             | 1592 21. Mai.      |
| Sigmund abgesett                   | 1600               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Todesjahr oder Ab- |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--|
| Carl IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 30. Oct.   |  |
| Gustav Adolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 6. Nov.    |  |
| Christina dankt ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 16. Jun.   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |  |
| (Haus Zweibrück.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |  |
| Carl X. Gustav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1660               | 23. Febr.  |  |
| Carl XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1697               | 15. April. |  |
| Carl XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1718               | II. Dec.   |  |
| Ulrica Eleonora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 6 Olympia  |  |
| Friedrich v. Heffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1751               | o. ziptii. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |  |
| Haus Holstein: Gottor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (.g                |            |  |
| Abolph Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1771               | 12. Febr.  |  |
| Gustav III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1792               | 29. Marz.  |  |
| Guftav IV. entfett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1809 1             | 3. Marz.   |  |
| Carl XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1818               | 5. Febr.   |  |
| Carl XIV. Johann (Bernadotte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |  |
| XIV. Chur:Pfalz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |  |
| Philipp Ingenuus Churfurft von 1476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 28. Febr.  |  |
| Ludovicus V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 16. Márz.  |  |
| Friedrich II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 26. Febr.  |  |
| Otto Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 12. Febr.  |  |
| 2110 ozetitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -00)               | 0.110      |  |
| (Pfalz: Simmern.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T # 7 6            | 26. Oct.   |  |
| Outroom in the second s |                    | 12. Oct.   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |  |
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 9. Sept.   |  |
| Friedrich V. (entset 1623)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1032               | 19. Mov.   |  |

|                                         | Todesiahi | e oder Albs |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|
|                                         | Leter     | ing.        |
| Carl Ludwig retablirt 1650              |           | 28. Aug.    |
| Carl                                    | 1685      | 16. Mai.    |
|                                         |           |             |
| (Pfalz: Neuburg.)                       |           | ,           |
| Philipp Wilhelm                         | 1690      | 2. Sept.    |
|                                         | 1742      | 31. Dec.    |
|                                         |           |             |
| (MS.1. E.J.L. 4)                        |           |             |
| (Pfalz:Sulzbach.)                       |           |             |
| Carl Theodor (f. Baiern.)               | 1799      | 16. Febr.   |
|                                         |           |             |
| XV. Baiern.                             |           |             |
| Av. Sutetu.                             |           |             |
| Albert IV. Herzog von 1473              | 1508      | 17. Marz.   |
| Wilhelm IV                              | 1550      | 6. Mårz.    |
| Albert V                                | 1579      | 24. Oct.    |
| Wilhelm V. dankt ab                     | 1597      |             |
| Maximilian I. Churfurst 1623            | 1651      | 17. Sept.   |
| Ferdinand Maria                         | 1679      | 26. Mat.    |
| Maximilian II. Emanuel                  | 1726      | 27. Febr.   |
| Carl Albrecht (Raiser Carl VII.)        | 1745      | 20. Jan.    |
| Maximilian III. Joseph                  | 1777      | 30. Dec.    |
| Carl Theodor von der Gald               | 1799      | 16. Febr.   |
| Maximilian Joseph König 1806            |           |             |
|                                         |           |             |
| XVI. Chur: Sachfen. (Ernef              | tinisch   | e Linie.)   |
| Friedrich III, der Beise Churfurft 1500 | - 1525    | 5. Mai.     |
| Johann Constans                         |           |             |
| Johann Friedrich verliert die Chur .    | 1547      | 4. Jun.     |
|                                         | ,,,       | 1. 10       |

Todesjahr oder Ab: segung.

#### (Albertinische Linie.)

| Moriz Churfurst 1548                    | 1553  | II. Jul.   |
|-----------------------------------------|-------|------------|
| August                                  |       | 11. Febr.  |
| Christian I                             | 1591  | 25. Sept.  |
| Christian II                            |       | 23. Jun.   |
| Johann Georg I                          | 1656  | 8. Dct.    |
| Johann Georg II                         | 1680  | 22. Aug.   |
| Johann Georg III                        | 1691  | 12. Sept.  |
| Johann Georg IV                         | 1694  | 27. Upril. |
| Friedrich August I                      | 1733  | I. Febr.   |
| Friedrich August II                     | 1763  | 5. Det.    |
| Friedrich Christian                     | 1763  | 17. Dec.   |
| Friedrich August III. König 1806 .      |       |            |
|                                         |       |            |
| XVII. Brandenburg. (Haus                | Hoher | nzollern.) |
| Joachim I. Churfurst von 1493           | 1535  | 11. Jul.   |
| Joachim II                              | 1571  | 3. Jan.    |
| Johann Georg                            | 1598  | 8. Jan.    |
| Joachim Friedrich                       | 1608  | 18. Jul.   |
|                                         |       |            |
| Joachim Sigismund Berg. in Preufen 1618 |       | 23. Dec.   |

#### XVIII. Hannover.

Rriedrich III. (I.) Ronig in Preugen 1701 1713 25. Febr.

Friedrich Wilhelm der Große

Friedrich Wilhelm I. .

Friedrich II. . .

Ernst August Churfurst von 1692 . 1698 28. Jan. Georg I. S. England.

XIX.

1688 29. April.

1740 31. Mai. 1786 17. Ung.

1797 17 Nov.

Todesjahr ober Abs

# XIX. Statthalter in Holland.

#### (Meltere Dranische Linie.)

| Wilhelm I. von 1572                  |     |                |
|--------------------------------------|-----|----------------|
| Moriz                                |     |                |
| Heinrich Friedrich                   | •   | 1647 14. Mai.  |
| Wilhelm'II                           | • . | 1650 6. Nov.   |
| Wilhelm III. Erbstatthalter von 1674 |     | 1702 18. Marz. |

#### (Jungere Dranische Linie.)

| ABilhelm | IV. | Allg. | Erb | statth. | von   | 17 | 47 -     | 1751 | 22. | Oct. |
|----------|-----|-------|-----|---------|-------|----|----------|------|-----|------|
| Wilhelm  | V.  | • .   | - 4 | i .     | •     | ٠  | <b>.</b> | 1795 |     | Jan. |
| Wilhelm  | I.  | Konig | der | Niede   | rlani | de | •        |      |     |      |

## XX. Tofcana. (Mediceer.)

| Allexander erster | Herzog    | 1531  |       | 1537 | 7. Jane    |
|-------------------|-----------|-------|-------|------|------------|
| Cosmus I. (Gro    | Cherzog   | 1569) |       | 1574 | 21. April. |
| Franz             |           | • • • | a , g | 1587 | 19. Oct.   |
| Ferdinand I       | •         |       | •     | 1608 | 7. Febr.   |
| Cosmus II         | • • • • • | • • • | • •   | 1621 | 28. Febr.  |
| Ferdinand II.     |           | • • • |       | 1670 | 24. Marj.  |
| Cosmus III        | • • •     | • •   | • •   | 1723 | 21. Oct.   |
| Johann Gasto .    | 9 0       | • • • |       | 1737 | 9. Jul.    |

## (Haus Lothringen.)

| Franz Stephan |      | • | • | • | • | • | • | 1765 | 18. Aug. |
|---------------|------|---|---|---|---|---|---|------|----------|
| Leopold       |      | • |   | • | • | • | • | 1790 | 2. Juli. |
| Ferdinand .   | • ,• | • |   | 9 | • | 6 | • |      |          |

# 466 Europ. Regententafel von 1500 bis 1821.

Todesjahr oder Ab: fehung.

# XXI. Prasidenten des verein. Mordame: rifas seit der Constitution von 1789.

| G. Washington   | von | 1787 | • | •   | ٠ | 1797 | 4. Marz. |
|-----------------|-----|------|---|-----|---|------|----------|
| John Adams .    | •   |      |   |     | • | 1801 |          |
| Thom. Jefferson | •   |      |   |     | • | 1809 |          |
| James Madison   |     |      |   |     |   |      |          |
| James Monroe    | •   |      |   | . • | • |      |          |

#### Litterarische Bufage.

- Bu S. 5. Als ein höchst brauchbares Hulfsmittel für diesen ganzen Abschnitt der Geschichte mussen die während des Drucks erschienenen: Tabellen und Charten zur allgemeinen Geschichte der drei letten Jahrhunderte bis 1816. von H. Hoft. Etwist. Reuse. Leipzig 1818. erwähnt werden. Es ist zugleich die vierte und lette Lieferung zu dem Atlas der Geschichte der Europäischen Staaten; wird aber auch besonders verkauft; (9 Tabellen und 5 Charten zu 4 Athlr. 8 Gr.).
- S. 258. Die Geschichte des Feldzuges 1799 in Deutschland und in der Schweiz mit 8 Charten und Planen. Th. 1. 2. Wien 1819. (Bon S. K. H. dem Erzberzog Carl). Ueber den Feldzug in Deutschland von 1796 geben die, schon früher 1813 erschienenen: Grundzüge der Strategie desselben durchlauchtigen Verf. die besten Ausschlässe.

# Druckfehler.

? **6.** 298 **3.** 4 v. u. 1808 [. 1807.

- - 6 v. u. nach Copenhagen I. 7. Sept.

- 323 - 7 1809 l. 1810.

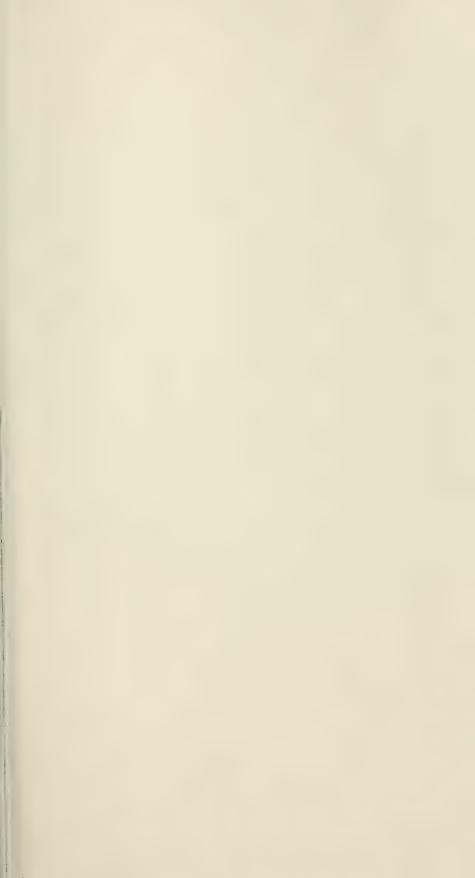





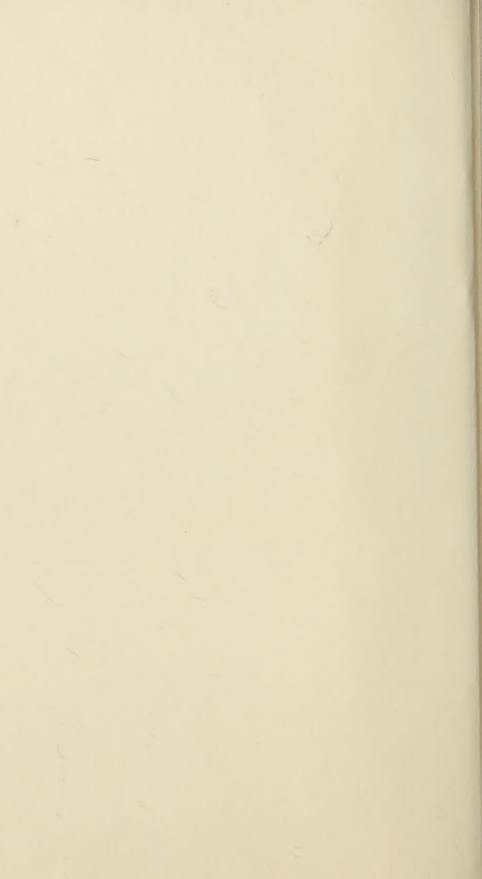

# BINDING SECT. JAN 27 1969

D 7 H45 Th.9 Heeren, Arnold Hermann Ludwig Historische Werke

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

